



The Library
of the
University of Toronto
by

Mrs. D. C. Meyers

1889

## Goethes

# ausgewählte Werke

in zwölf Zäänden.

Behnter Band.

Inhalt:

Die Keiden des jungen Werthers. — Ans meinem Ceben. Dichtung und Wahrheit. Erster Teil.





Stuttgart.

3. 6. Cotta'iche Buchhandlung nadjotger.

48897

#### Die

### Leiden des jungen Werthers.

Was ich von der Geichichte des armen Werthers nur habe auffinden können, habe ich unt Heig gefammelt und lege es euch hier vor und weiß, daß ihr mir's dauten werdet. Ihr konnt feinem Geift und seinem Charafter eure Bewunderung und Liebe, jeinem Schichgte eure Thranen nicht verfag, n.

Und du, gute Seele, die du eben den Erang fühlft, wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden und laß das Buchtein beinen Kreund sein, wenn du aus Geochic oder eigener Schuld keinen

nahern finden fannit.

#### Erstes Bluch.

Am 1. Mai 1771.

Bie froh bin ich, daß ich weg bin! Beiter Freund, was ist das derz des Menichen! Dich zu verlassen, den ich is lede, von dem ich unzertrennlich war, und iroh zu sein! Ich weiß, du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schickal, um ein Herz wie das meine zu ängfligen? Die arme Leonore! Und doch war ich unschuldig. Romit ich dassur, daß, während die eigensinnigen Reize chrer Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verichassten, daß eine Leonoreichaft in dem armen Kerzen sich bildete! Und doch din ich ganz unschuldig? Had ich nicht ihre Empsindungen genährt? hab ich nicht an den ganz wahren Ausbrücken der Ratur, hab ich nich nicht an den ganz wahren Ausbrücken der Ratur, bei uns so ost zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergöst? hab ich nicht — D, was ist der Menich, daß er über sich flagen darf! — Ich will, lieber Frennb, ich veripreche dir's, ich will mich bessen, will nicht mehr das bischen llebel, das uns das Schickal vorlegt, wiederkäuen, wie ich si immer gethan habe; ich will das Gegenwärtige genießen, und das Bers

gangene foll mir vergangen fein. Gewiß, bu haft recht, Befter, ber Schmerzen waren minder unter ben Menichen, wenn fie nicht — Gott weiß, warum fie io gentacht find — mit so viel Emfigfeit der Einbildungsfraft sich beichäftigten, die Erinnerungen bes vergangenen liebels gurudgurufen, eher als eine gleich:

gullige Gegenwart zu ertragen. Du bitt jo gut, meiner Mutter ju jagen, bag ich ihr Ge: ichaft bestens betreiben und ihr ehftens Nachricht bavon geben werbe. Ich habe meine Tante geiprochen und habe bei weitem bas boje Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ift eine muntere, heftige Gran von dem beften Bergen. Ich erflärte ihr meiner Mutter Beichwerden über den gurudgehaltenen Erbichaftsanteil; fie jagte mir ihre Brinde, Urfachen und Die Bedingungen, unter welchen fie bereit mare, alles heraus gu geben und mehr, als wir verlangten — Kurz, ich mag jest nichts davon schreiben; sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem fleinen Geschäft gefunden: daß Migverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Grrungen in der Welt machen, als Lift und Bosheit. Beniaftens find die beiden lettern gewiß feltener.

llebrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Ginfamteit ift meinem Bergen foftlicher Baliam in Diefer paradielischen Gegend, und diese Jahrszeit ber Jugend wärntt mit aller Fulle mein oft ichauderndes Berg. Jeder Bann, jede Bede ift ein Strauß von Bluten, man möchte gum Maientafer werden, um in dem Meer von Bohlgeriichen herumschweben und alle feine

Rahrung darin finden zu können.

Die Stadt felbit ift unangenehm, dagegen ringsumber eine unaussprechliche Schönheit der Ratur. Das bewog ben verftor: benen Grafen von Me\*, einen Garten auf einem der Higel an-gutegen, die mit der schönften Mannigfaltigfeit sich freuzen und die lieblichsten Thaler bilden. Der Garten ift einfach, und man fühlt gleich bei bem Gintritte, bag nicht ein wiffenichaftlicher Gartner, jonbern ein fühlendes Berg ben Blan gezeichnet, bas feiner felbst hier genießen wollte. Schon manche Thrane hab' ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Rabinetichen geweint, das fein Lieblingsplätichen war und auch meines ift. Balb werde ich herr vom Garten jein; der Gartner ist mir jugethan, nur feit ben paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei befinden.

Am 10. Mai.

Gine munderbare heiterfeit hat meine gange Seele einge-nommen, gleich ben füßen Frühlingsmorgen, Die ich mit ganzem Bergen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens

in biefer Begend, Die für folche Geelen geschaffen ift, wie Die meine. Ich bin jo gludlich, mein Beiter, jo gang in bem Befühle von ruhigem Dafein verfunten, daß meine Runft barunter leidet. 3ch tonnte jest nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen, als in diefen Augenblicen. Wenn bas liebe Thal um mich dampft und die hohe Sonne an der Dberfläche ber undurchbringlichen Finiternis meines Balbes ruht und nur einzelne Strablen fich in das innere Beiligtum fiehlen, ich bann im hoben Graje am fallenden Bache liege und naber an der Erde taufend mannigfaltige Graschen mir merfwurdig werben; wenn ich das Wimmeln der fleinen Welt zwiichen Sal men, die ungahligen, unergrundlichen Gefialten ber Würmchen, ber Mudchen naher an meinem Bergen fuble, und fühle Die Gegenwart bes Milmächtigen, ber uns nach feinem Bilbe ichut, bas Wehen bes Allliebenden, der uns in ewiger Wonne ichme bend trögt und erhalt - mein Frennd, wenn's dann um meine Angen dammert und die Welt um mich ber und ber himmel gan; in meiner Seele ruhn, wie die Beftalt einer Beliebten; bann fehne ich mid oft und bente: ach, fonntest bu das wieder ausbruden, konntest bu dem Papier das einhauchen, mas jo voll, io warm in dir lebt, daß es wurde der Spiegel beiner Geele, wie beine Seele ift ber Spiegel des unendlichen Gottes. Freund - aber ich gebe barüber zu Brunde, ich erliege unter ber Gewalt der Berrlichfeit Diejer Ericheinungen.

Am 12. Mai.

3d weiß nicht, ob tauichenbe Beifter um bieje Gegend ichme: ben, oder ob die warme, himmlijde Phantajie in meinem Bergen ift, die mir alles ringsumber io paradiefijch macht. gleich vor bem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin, wie Melufine mit ihren Echwestern. - Du gehit einen fleinen Sügel hinunter und findest dich por einem Bewolbe, ba wohl zwanzig Stufen binab geben, mo unten das flarfie Baffer aus Marmorfeljen quillt. Die fleine Mauer, die oben umber die Ginfaffung macht, die hoben Baume, die den Blag rings umher bedecken, die Rühle des Orts, das hat alles jo mas An zügliches, was Schauerliches. Es vergeht fein Jag, baß ich nicht eine Stunde da fige. Da femmen bann die Madden aus ber Stadt und holen Waffer, das harmlojefte Geichaft und das notigfte, das ehmals die Tochter der Rönige felbst verrichteten. Wenn ich ba fite, fo lebt bie patriarchalische Soce fo lebhaft um mich, wie fie alle, die Altväter, am Brunnen Befanntichaft machen und freien, und wie um die Brunnen und Quellen wohlthätige Beifter ichmeben. D. ber muß nie nach einer ichweren Commertagsmanderung sich an des Brunnens Rühle gelabt haben, ber das nicht mitempfinden kaun.

Am 13. Mal.

Du fragst, ob du mir meine Bücher schieden sollst? — Lieber, ich bitte dich um Gottes willen, laß mir sie vom Hale! Ich will nicht mehr geleitet, ernuntert, angeseuert sein; brauft dieses herz doch genug auß sich selbst; ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gesunden in meinem Homer. Wie oft lull' ich mein empörtes Blut zur Ruhe; denn so ungleich, so unstet haft du nichts gesehn, als dieses Herz. Lieber! brauch ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ansichweitung und von süßer Melancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehn zu sehn? Anch halte ich mein Hexzehen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestaatet. Sage das nicht weiter; es gibt Leute, die mir es versübeln würden.

Um 15. Mai.

Die geringen Leute des Ortes kennen mich schon und lieben mich, besonders die Rinder. Eine traurige Bemerkung hab' ich gemacht. Wie ich im Ansange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten, und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ nich das nicht verdrießen; nur fühlte ich, was ich schon oft bemertt habe, auf das lebhafteste: Leute von einigem Stande werden sich immer in kalter Entsernung vom gemeinen Bolte halten, als glaubten sie, durch Aunäherung zu verlieren; und dann gibt's Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herab zu lassen ichen, um ihren Nebermut dem armen Bolte desto empsindlicher zu machen.

Sch weiß wohl, daß wir nicht gleich sind, noch sein können; id halte dafür, daß der, der nötig zu haben glaubt, vom jogenannten Böbel sich zu entsernen, um den Reipekt zu erhalten, eben so tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Keinde

verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet.

Tethin kam ich jum Brünnen und sand ein junges Dienstnadschen, das ihr Gesäß auf die unterste Treppe gesett hatte und sich unisah, ob keine Kamerädin konnnen wollte, ihr es auf den Kopf zu helsen. Ich sieg hinunter und sah sie an. Soll ich Ihr helsen, Jungier? sagte ich. Sie ward rot über und über. O nein, herr! sagte sie. — Ohne Umstände — Sie legte ihren Kringen zurecht, und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf.

Den 17. Mai.

Ich habe allerlei Befanntichaft gemacht, Gesclichaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzugliches für die Menschen haben muß; es mögen mich ihrer io viele und hängen sich an mich, und da thut mir i immer weh, nenn unfer Weg nur eine kleine Strecke mit einander geht. Wenn du fragit, wie die Leute hier sind? muß ich dir fagen: wie überall. Es ift ein einförmiges Ding un das Menichengeschlicht. Die necitien verarbeiten ten größten Teil der Zeit, um zu leben, und das bischen, das ihnen von Freiheit übrig tleibt, ängligt sie io, dat ke alle Nittel aufjuchen, um es los zu werden. D Bestimmung des Renichen!

Aber eine recht aute Art Bolfs! Wenn ich mich manchmal vergeffe, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menden noch gewährt sind, an einem artig beiegten Tiich mit aller Offens und Treuherzigseit sich herum zu ipogen, eine Spaciersahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen und dergleichen, das thut eine ganz gute Wirfung auf micht; nur muß mir nicht einfallen, daß noch jo viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenutt vermodern und die ich forgistlig verbergen nuch. Ach das engt das ganze Gerz so ein. — Und doch! misvernanden

ju merben, ift bas Echidial von unfere nem.

Ach, das die Freundin meiner Jugend dabin ist! ach, das ich sie je gefannt habe! — Ich wurde zu mir iagen: du bist ein Thor! du iucht, was hienteden nicht zu finden ist. Aber ich habe bas Kerz gefühlt, die große Sele, in beren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein, als ich war, weit ich alles war, was ich sein konnte. Guter Cott' blieb da eine einzige Krait meiner Seele ungenut? Ronnt' ich n.cht vor ihr das ganze wunderbare Gesicht entwickeln, mit dem niem Kerz die Natur umsäht? War un'er Ungang nicht ein ewiges Weben von der feinsten Empfindung, dem icharsten Wire, dessen Mosdistationen bis zur Unart alle mit dem Seunzel des Genies bezeichnet waren? Und nun! — Ach, ihre Jahre, die sie voraus hatte, sührten ie irüber ans Grab als mich. Rie werde ich se vergeffen, nie ihren seinen und ihre gottliche Tuldung.

Bor wenig Tagen traf ich einen jungen B. an, einen of nen Jungen mit einer gar glüdlichen Geschiebildung. Er fonunt erst von Matenien, dunkt jich nicht eben weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Anch war er sleißig, wie ich an allerlei spüre; furz, er hat bübside kenntnisse. Da er horte, daß ich viel zeichnete und Griechich konntnisse. Wetever hierzulande, wandte er sich an mich und transte viel Wissens aus, von Batteux bis zu Wood, von de Piles zu Einstelmann, und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie, den ersten Teil,

gang durchgelesen und besite ein Manufript von Seynen über

bas Studium der Untife. Ich ließ das gut fein.

Noch gar einen braven Mann habe ich kennen lernen, den fürstlichen Antmann, einen offenen, treuherzigen Meulchen. Man iagt, es solt eine Seclenirense sein, ihn unter seinen Kindern zu jehen, deren er nenn hat; besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstzlichen Jagdhore, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tode seiner Fran zu ziehen die Erlaubnis erhielt, da ihm der Ansenhalt hier in der Stadt und im Anthause zu web that.

Sonft find mir einige vergerrte Originale in ben Beg gestaufen, an benen alles unausstehlich ift, am unerträglichsten ihre

Freundichaftsbezeigungen.

Leb wohl! der Brief wird dir recht fein, er ist ganz historisch.

Am 22. Mai.

Daß das Leben des Menichen nur ein Traum sei, ist manchem schon ich vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welche die thätigen und sorichenden Krätie des Menichen eingesperrt sind: wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinaus läuft, sich die Befriedigung von Vedirinissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als uniere arme Existenz zu verlängern, und dann, daß alle Beruhigung über gewisse Puntte des Nachsporichens nur eine träumende Mesignation ist, da man sich die Wänden, zwischen denen nan gesangen sitzt, mit dunten Gestalten und lichten Aussichten benatt — das alles, Wilhelm, macht mich stumm. Ich kehre in mich ielbst zurück und finde eine Welt! Wieder mehr in Uhnung und duntler Begier, als in Darsiellung und lebendiger Kraft. Und da schwinnt alles vor meinen Sinnen, und lächse dann so träumend weiter in die Welt.

Taß die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelahrte Schul: und Hospineister einig; daß aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und, wie jene, nicht wissen, woher sie kommen und wohn sie gehen, eben so wenig nach wahren Zwecken handeln, eben so durch Biskutt und Kuchen und Virkrureiser regiert werden: daß will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen

areifen.

Ich gestehe dir gern, denn ich weiß, was du mir hierauf sagen möchtest, daß diejenigen die Glücklichsten sind, die gleich den Kindern in den Tag hinein leben, ihre Buppen herumschleppen, aus: und anziehen und mit großem Respett um die Schublade

umberschleichen, wo Mama das Zuckerbrot hineingeschloffen hat, und, wenn fie bas gewünichte endlich erhaichen, es mit vollen Baden verzehren und rufen: Mehr! - Das find gludliche Beicopie. Much benen ift's mohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen, ober wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben und fie dem Menichengeschlicchte als Riesenoperationen zu bessen Beil und Bohlfahrt anichreiben. - Wohl bem, ber jo jein fann! Wer aber in feiner Demut erkennt, wo das alles hinausläuft, wer jo fieht, wie artig jeder Bürger, dem es wohl ift, iein Gartchen gunt Baradiese juguftuten weiß, und wie unverdroffen bann boch auch ber Unglückliche unter ber Burbe feinen Weg fortfencht und alle gleich intereffiert find, das gicht diefer Conne noch eine Minute langer ju fehn; - ja, ber ift ftill und bilbet auch feine Welt aus fich felbft und ift auch glüdlich, weil er ein Menich ift. Und bann, jo eingeschränkt er ift, halt er boch immer im Bergen bas fuße Gefühl ber Freiheit, und bag er Diejen Rerfer verlagen fann, wann er will.

Am 26. Mai.

Du kennst von alters her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Huttchen aufgitichlagen und da mit aller Einichräufung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich auge-

zogen hat.

Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Bahlheim\*) nennen. Die Lage an einem Hügel it sehr inkersessant, und wenn man oben auf dem Fußpsade zum Tori herausgeht, übersieht man auf einmal das gange Thal. Eine gute Birtin, die gefällig und nunter in ihrem Alter ift, idenkt Wein, Bier. Kasse: und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Aesten der kleinen Plat vor der Auche eingeschlossen, der ringsum mit Bauerhäusern, Scheuern und dösen eingeschlossen gefunden, und dahn lass ich micht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahn lass ich micht leicht ein Plätzchen gefunden, und dahn lass ich micht einen Komer. Tas erste Mal, als ich durch einen Jusal an einem ichönen Rachmittage unter die Linden fann, saud ich das Plätzchen so einsam. Es war alles im Kelde; nur ein Knabe von ungefähr vier Jahren jaß an der Erde und hielt ein anderes, etwa halbsähriges, vor ihm zwischen ieinen Küßen sieben Armen woder seine Brute, so daß er

<sup>&</sup>quot;) Der Lefer wird fich feine Milbe geben, die hier genannten Orte ju fuchen; man hat fich genötigt gesehen, die im Originale besindlichen wahren Ramen zu verändern

ihm zu einer Art von Seffel biente und ungeachtet ber Munter= feit, momit er aus feinen ichwarzen Augen herumichaute, gang rubig faß. Mich vergnügte der Anblick: ich feste mich auf einen Bflug, ber gegenüber ftand, und zeichnete die bruderliche Stellung mit vielem Ergößen. 3ch fügte den nächsten Zaun, ein Scheunen-thor und einige gebrochene Wagenrader bei, alles, wie es hinter einander ftand, und fand nach Berlauf einer Stunde. bak ich eine wohlgeordnete, fehr intereffante Beichnung verfertigt hatte, ohne das mindefte von dem Meinen hinguguthun. Das beftartte mich in meinem Boriate, nuch fünftig allein an die Natur gu halten. Sie allein ift unendlich reich, und fie allein bildet ben großen Rünftler. Man fann jum Borteile der Regeln viel fagen, ungefähr mas man jum Lobe ber burgerlichen Bejellschaft jagen fann. Ein Menich, der fich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmadtes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, ber fich durch Gefete und Wohlstand modeln läßt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bojewicht werden fann: bagegen wird aber auch alle Regel, man rede, mas man wolle, bas mabre Gefühl von Ratur und den mahren Ausbruck derielben gerftoren! Sagit du, das ift zu hart! fie ichrantt nur ein, beschneidet bie geilen Reben 2c. - Guter Freund, foll ich dir ein Gleichnis geben ? Es ift Damit, wie mit ber Liebe. Gin junges Berg bangt gang an einem Madchen, bringt alle Stunden feines Tages bei ihr zu, verschwendet all feine Rrafte, all fein Bermögen, um ihr jeden Augenblid auszudruden, daß er fich gang ihr hingibt. Und Da fame ein Philister, ein Mann, der in einem öffentlichen Umte fteht, und lagte zu ihm: Feiner junger Berr! Lieben ift menich-lich, nur must 3hr menichlich sieben! Teilet Gure Stunden ein, die einen gur Arbeit, und die Erholungsstunden widmet Gureni Madchen. Berechnet Guer Bermögen, und mas Guch von Gurer Rotdurft übrig bleibt, davon verwehr' ich Guch nicht ihr ein Geichent, nur nicht zu oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts: und Namenstage 2c. — Folgt ber Menich, fo gibt's einen brauchbaren jungen Menichen, und ich will felbst jedem Fürsten raten, ihn in ein Rollegium ju feten; nur mit feiner Liebe ift's am Ende und, wenn er ein Rünftler ift, mit feiner Runft. O meine Freunde! warum ber Strom bes Benice jo felten ausbricht, fo felten in hohen Fluten hereinbrauft und eure ftannende Geele ericuttert? -Lieben Freunde, ba wohnen die gelaffenen herren auf beiben Seiten des Ufers, benen ihre Gartenhauschen, Tulpenbeete und Rrautselber ju Grunde gehen wirden und die daher in Zeiten mit Dämmen und Ableiten der fünstig drohenden Gefahr abzuwebren wiffen.

Mm 27. Dai.

Ich bin, wie ich sehe, in Bergudung, Gleichniffe und Detlamation verfallen und habe barüber vergeffen, bir auszuergablen, was mit ben Rindern weiter geworden ift. 3ch jag, gan; in malerifche Empfindungen vertieft, die dir niein gestriges Blatt jehr zerftudt barlegt, auf meinem Bilinge wohl zwei Stunden. Da tommt gegen Abend eine junge Grau auf die Rinder tos, die nich indes nicht gerührt hatten, mit einem Rorbeben am Arm, und ruft von weitem: Philips, du bift recht brav. Gie grußte mich, ich bantte ihr, ftand auf, trat naber bin und fragte fie, ob fte Rutter von den Rindern ware? Gie bejahte es, und indem nie bem altesten einen halben Wed gab, nahm fie bas fleine auf und fußte es mit aller mutterlichen Liebe. 3ch habe, jagte fie, meinem Philips bas Rleine ju halten gegeben und bin mit meinem alteften in Die Stadt gegangen, um Beigbrot zu bolen und Zuder und ein irden Breipfannchen. — 3ch fah bas alles in bem Rorbe, beffen Dockel abgefallen mar. — 3ch will meinem hans (bas mar ber Rame bes jüngften) ein Supochen tochen jum Abenbe; ber loje Bogel, ber Große, bat mir gestern bas Bfannchen gerbrochen, als er fich mit Philipien um Die Scharre Des Breis gantte. 3ch fragte nach bem altenen, und fie hatte mir taum gejagt, bag er fich auf ber Wieje mit ein paar Banien herumjage, als er gelprungen fam und bem zweiten eine Saiel: gerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit bem Weibe und erfuhr, bag fie bes Schulmeifters Tochter fei und bag ihr Mann eine Reife in die Schweis gemacht habe, um die Erbichaft eines Betters ju holen. - Gie haben ihn brum betrugen wollen, jagte fie, und ihm auf feine Briefe nicht geantwortet; ba ift er felbit hineingegangen. Wenn ibm nur tein Unglud wideriahren ift; ich hore nichts von ihm. - Es ward mir ichwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Amber einen Areuzer, und auch fürs jüngfte gab ich ihr einen, ihm einen Wed zur Euppe mitzubringen, wenn fie in Die Etadt ginge, und jo ichieben mir pon einander.

Ach jage dir, mein Schaß, wenn meine Sinnen gar nicht mehr halten wollen, jo lindert all den Innult der Aublick eines jolchen Geichöpfs, das in glüftlicher Gelassenbeit den engen Rreis seines Daseins ausgeht, von einem Tage zum andern sich durch hilft, die Blätter abfallen sieht und nichts dabei denkt, als daß

ber Binter fommt.

Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder find ganz an mich geröhnt; fie friegen Zucker, wenn ich Raffee trinfe, und teilen das Butterbrot und die faure Milch mir mir des Abends. Sonntags fehlt ihnen der Kreuger nie; und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, io hat die Wirtin Ordre, ihn auszuzahlen. Sie sind vertrant, ergählen mir allerhand, und besonders ergöße ich mich an ihren Leidenschaften und simpeln Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorse sich versammeln.

Biel Mühe hat mich's gekoftet, der Mutter ihre Beforgnis

zu nehmen: fie möchten den Berrn inkommodieren.

Am 30. Mai.

Was ich dir neulich von der Malerei sagte, gilt gewiß auch von der Dichtkunst; es ist nur, daß man das Vortressliche erstenne und es auszuiprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heut eine Stone gehabt, die, rein abgesichrieden, die schönste Johlle von der Welt gäbe; doch was ioll Dichtung, Szene und Johlle? Muß es denn immer gebösseich, wenn wir teil an einer Naturericheinung nehmen sollen?

Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Bornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen; es ist nichts, als ein Bauerburich, der mich zu dieser lebhaiten Teilnehmung hingerrissen hat. — Ich werde, wie gewöhnlich, ichlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, dent ich, übertrieben finden; es ist wieder Wahlbeim, und immer Wahlbeim, das diese Eetten

beiten bervorbringt.

Es war eine Gesellschaft braugen unter ben Linden, Kaffee au trinken. Weil sie mir nicht gang anstand, so blieb ich unter

einem Bormande gurück.

Ein Bauerburich fam aus einem benachbarten Saufe und beschäftigte fich, an dem Pfluge, den ich neulich gezeichnet hatte, etwas guredit gu machen. Da mir fein Bejen gefiel, rebete ich ihn an, fragte nach seinen Umständen, wir waren bald bekannt und, wie mir's gewohnlich mit dieser Art Leuten geht, bald ver-trant. Er erzählte mir, daß er bei einer Witwe in Diensten jei und von ihr gar wohl gehalten werbe. Er iprach fo vieles von ihr und lobte fie bergestalt, daß ich bald merten tonnte, er sei ihr mit Leib und Seele zugethan. Sie sei nicht mehr jung, fagte er, fie fei von ihrem erften Mann übel gehalten worben. wolle nicht mehr heiraten, und aus feiner Ergahlung leuchtete jo merflich hervor, wie ichon, wie reigend fie für ihn fei, wie sehr er wünsche, daß sie ihn wählen möchte, um das Andenken ber Tchler ihres ersten Mannes auszuloschen, daß ich Wort für Wort wiederholen mußte, um dir die reine Reigung, Die Liebe und Treue diefes Menichen anschaulich zu machen. Ja, ich mußte bie Gabe bes größten Dichters befigen, um bir jugleich ben Aus-brud feiner Gebarden, die harmonie jeiner Stimme, bas heimliche Teuer feiner Blicke lebendig barftellen ju tonnen. Rein,

es sprechen keine Worte die Zartheit aus, die in seinem gangen Wejen und Ausdruck war; es it alles nur plump, was ich wieder vordringen könnte. Besonders rührte mich, wie er fürcktete, ich möchte über sein Verhältnis zu ihr ungleich deuten und an ihrer guten Aufsührung zweiseln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt, von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und seiselte, kam ich nur nur in meiner innersten Seele wiederbeten. Ich dab' in meinem Leben die dringende Begierde und das heiße, sehnliche Berlangen nicht in dieser Kennbeit gesehen, ja, wohl kam ich kagen, in dieser Reinbeit gesehen, ja, wohl kam ich kagen, in dieser Reinbeit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich die sage, daß bei der Erimerung dieser Unschuld und Bahrheit mir die innersie Seele glicht und daß mich vie selbit davon entstündet, leche und ichmachte.

Ich will nun suchen, auch sie ebitens zu iehn, oder vielmehr, wenn ichs recht bedente, ich will s vermetden. Es ist besser, ich jebe sie durch die Augen ibres Liebhabers; vielleicht ericheit sie mir vor meinen eignen Augen nicht so, wie sie sest vor mur steht, und warum soll ich mir das schone Bild verderben?

2m 16. Junius.

Warum ich dir nicht schreibe? — Fragst du das, und bist doch auch der Gelehrten einer? Du solltest raten, daß ich mich wohl besinde, und zwar — Rurz und gut, ich habe eine Befannts schaft gemacht, die mein Gerz näher angeht. Ich habe — ich weiß nicht,

Dir in ber Ordnung ju ergablen, wie's zugegangen ift, daß ich eins ber liebensmirbigiten Geschöpfe habe tennen lernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glüdlich und alio

fein guter Diftorienfchreiber.

Ginen Engel! — Pfui! das fagt jeder von ber Seinigen, nicht wahr? Und boch bin ich nicht im fiande, dir zu fagen, wie ie vollfommen ift, warum fie vollfommen ift; genug, fie hat all meinen Sim gefangen genommen.

So viel Ginfalt bei jo viel Berftand, jo viel Gute bei jo viel Reftigfeit, und bie Ruge ber Seele bei bem mahren Leben

und ber Thatigfeit. -

Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich ba von ihr iage, leidige Abstraktionen, die nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Sin andermal — Nein, nicht ein andermal, jest gleich will ich dir's erzählen. Thu' ich's jest nicht, io geichäh es niemals. Denn, unter uns, seit ich angekangen habe zu ichreiben, war ich ichon breimal im Begriffe, die Keder niederzulegen, mein Pierd

jatteln zu lassen und hinaus zu reiten. Und doch schwur ich mir heut früh, nicht hinaus zu reiten, und gehe doch alle Augen blick ans Kenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. ———

Ach hab's nicht überwinden können, ich mußte'zit ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zu Racht eisen und dir schreiben. Welch eine Wonne daß für meine Seele ich, sie in dem Kreise der lieben nuntern Kinder, ihrer acht Gesichwifter, zu sehen!

Wenn ich so fortsahre, wirst du am Ende so klug sein, wie am Ansange. Höre benn, ich will mich zwingen, ins Detail

zu geben.

Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S... habe tennen sernen, und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einstedele, oder vielmehr seinem kleinen nönigreiche zu besuchen. Ich vernachläsigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zusalt nicht den Schap entdekt, der in der stillen

Gegend verborgen liegt.

Unjere jungen Lente hatten einen Vall auf dem Lande ausgeftellt, zu dem ich mich denn auch willig finden ließ. Ich bot einem hiesigen guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, daß ich eine Ruticke nehmen, mit meiner Tängerin und ihrer Base nach dem Orte der Luste barteit hinaus sahren und auf dem Rege Charlotten S... mituehmen sollte. — Sie werden ein ichönes Frauenzimmer tennen lernen, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten, schön ausgehauenen Wald nach dem Jagddhause fuhren. Nehmen Sie sich in acht, versehte die Base, daß Sie sich nicht versehen! — Wie so? sagte ich. — Sie ist sich nicht versehen! — Wie so? sagte ich. — Sie ist sich nicht versehen! — Wie so? sagte ich. — Sie ist sich nicht versehen! mehmen Schman, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Bater gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorung zu bewerben. Die Rachricht war mir ziemsich gleichgistig.

Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hofthore ansuhren. St war jehr schwilt, und die Arauenzinuner äußerten ihre Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpfichten Wölfchen rings am Horizonte zwannmenzuziehen schien. Ich fäuschte ihre Furcht mit anzmaßticher Wetterkunde, ob mir gleich jelbst zu ahnen ansing,

unfere Luftbarkeit werde einen Stoß leiben.

Ich war ausgestiegen, und eine Magd, die ans Thor kan, bat uns, einen Augenblick zu verziehen. Manniell Lottchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten daufe, und da ich die vorliegende Treppe hinaufgestiegen war und in die Thür trat, siel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je geschen habe. In dem Vorsaale winnuelten

feche Rinder von elf ju gwei Sahren um ein Dadden von ichoner Beftalt, mittlerer Große, die ein fimples weißes Rleid mit blaß: roten Schleifen an Mrm und Bruit anbatte. - Sie hielt ein ichwarzes Brot und ichnitt ihren Rleinen ringsberum icin Stud nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab's jedem mit folder greund ichfeit, und jedes ruite jo ungefünftelt iein: Dante! indem es mit den fleinen Sandchen lange in Die Sohe gereicht hatte, ebe es noch abgeschnitten mar, und nun mit feinem Abendbrote vergnügt entweder wegiprang, oder nach feinem ftillern Charafter gelaffen bavonging, nach bem Softhore ju, um die Fremden und die Rutiche ju jehen, barinnen ihre Lotte wegfahren follte. - 3d bitte um Bergebung, fagte fie, baß ich Sie herein bemuhe und die Frauenzimmer marten laffe. Heber dem Angieben und allerlei Bestellungen fürs Saus in meiner Abweienbeit habe ich vergeffen, meinen Mindern ihr Beiperfind gu geben, und fie wollen von niemanden Brot geichnitten haben, als von mir. - 3d machte ihr ein unbedeutendes Rompliment; meine gange Seele ruhte auf ber Bestalt, dem Jone, bem Betragen, und ich hatte eben Beit, mich von der lleberraichung gu erholen, als fie in die Stube lie', ihre Sandichube und Facher zu holen. Die Mleinen iahen mich in einiger Eutfernung jo von ber Ceite an, und ich ging auf bas jungfie los, bas ein Rind von der gludlichften Gefichtsbildung mar. Es jog fich jurud, als eben Lotte gur Thure beraus fam und lagte: Louis, gib bem herrn Better eine Sand. Das that ber Rnabe fehr freimutig. und ich konnte mich nicht enthalten, ibn, ungeachtet feines fleinen Robnäschens, ber lich ju fünen? - Better? jagte ich, indem ich ihr die band reichte, glauben Gie, daß ich des Glude wert fei, mit Ihnen verwandt zu jein? - D, fagte fie mit einem leicht: fertigen Lächeln, unfere Betterichaft in fehr weitlaufig, und es mare mir leid, wenn Gie ber Schlimmite brunter fein follten. Im Geben gab fie Sophien, der ättsten Schwester nach ihr, einem Maochen von ungefahr ele Sahren, den Auftrag, wohl auf die Rinder acht zu liaben und den Lapa zu grußen, wenn er vom Spazierritte nach Saufe fame. Den Aleinen lagte fie, fie follten ihrer Schwefter Cophie folgen, als wenn fie s felber mare, bas benn auch einige ausdrücklich versprachen. Gine fleine naieweife Blondine aber, von ungefahr feche Jahren, fagte: Du bift's boch nicht, Lottchen; wir haben dich doch lieber. - Die zwei aliften Anaben waren hinten auf die Rutiche geflettert, und auf mein Borbitten erlaubte fie ihnen, bis vor den Wald mitgufahren, wenn fie verivrächen, fich nicht zu neden und fich recht fest zu halten.

Wir hatten uns faum gurecht gesett, die Franenzimmer fich bewilltommet, wechielsweise über ben Angug, vorzuglich über die bute ihre Anmerkungen gemacht und die Gesellschaft, die man zu finden erwartete, gehörig burchgezogen, als Lotte ben Ruticher halten und ihre Briider herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Sand gu füffen begehrten, das benn der altfte mit aller Bartlichteit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen fein kann, der andere mit viel Geftigfeit und Leichtlinn that. Sie ließ die

Mleinen noch einmal gruffen, und wir fuhren weiter. Die Bafe fragte, ob fie mit dem Buche fertig mare, bas fie ihr neulich geschickt hatte? Rein, jagte Lotte, es gefallt mir nicht; Sie konnen's wieder haben. Das vorige war auch nicht beffer. - 3ch erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher waren? und fie mir antwortete: \*) - 3ch fand jo viel Charafter in allem. was fie fagte, ich fab mit jedem Wort neue Reize, neue Strablen des Beiftes aus ihren Befichtszügen hervorbrechen, die fich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil fie an mir fühlte, daß ich fie verstand.

Wie ich junger war, fagte fie, liebte ich nichts fo fehr als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich Sonn= taas jo in ein Ecchen jeten und mit ganzem Bergen an bem Glück und Unftern einer Dif Jenny teilnehmen fonnte. Ich leuane auch nicht, daß die Art noch einige Reize für mich hat. Doch ba ich fo felten an ein Buch komme, fo muffen fie auch recht nach meinem Geschmack sein. Und der Autor ift mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder finde, bei bem es jugeht, wie um mid), und beffen Geschichte mir boch so interessant und berglich wird, als mein eigen häuslich Leben, bas freilich fein Parabies,

3d bemühte mich, meine Bewegungen über biefe Worte ju verbergen. Das ging freilich nicht weit: denn da ich fie mit jolcher Wahrheit im Borbeigehen vom Landpriefter von Watefield, vom \*\*) — reden hörte, fant ich ganz außer mich, fagte ihr alles, was ich wußte, und bemerfte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die andern wendete, daß diese die Zeit mit offnen Mugen, als fagen fie nicht ba, dagejeffen hatten. Die Baje fal mich mehr als einmal mit einem fpottischen Raschen

aber boch im gangen eine Quelle unfäglicher Glückfeligfeit ift.

an, baran mir aber nichts gelegen mar.

Das Geiprach fiel aufs Bergnügen am Tanze. Wenn biefe Leidenschaft ein Fehler ift, fagte Lotte, fo gestehe ich Ihnen gern,

\*\*) Man hat auch hier bie Namen einiger vaterländischen Autoren ausgelaffen. Wer Teil an Lottens Beifall hat, wird es gewiß an feinem bergen fühlen, wenn er biefe Stelle lefen follte, und fonft braucht's ja niemand qu

wijjen.

<sup>\*)</sup> Man fieht fich genötigt, diese Stelle des Briefes ju unterbriiden, um niemand Gelegenheit ju einiger Bejdwerbe ju geben. Obgleich im Grunde jedem Autor wenig an bem Urteile eines einzelnen Dabdens und eines ungen, unfteten Denichen gelegen fein tann.

ich weiß mir nichts übers Tangen. Und wenn ich was im Ropfe habe und mir auf meinem verftimmten Rlavier einen Kontretanz

portrommle, jo ift alles wieder gut.

Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Angen weidete! wie die lebendigen Livpen und die frischen muntern Bangen meine gauze Seele anzogen! wie ich, in den herrlichen Ginn ihrer Nede ganz verjunken, oft gar die Worte nicht horte, mit denen sie sich ausdrückte! — davon haft du eine Vorstellung, weil du mich kennt. Rurz, ich sieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Luithause stille hielten, und war so in Träumen rings in der daumernden Welt verloren, das ich auf die Rust kaum achtete, die und von dem erleuchteten Saal herunter entgegen ichallte.

Die zwei herren Audran und ein gewisser R. R. - wer bebalt alle die Namen! — die der Baje und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bentachtigten sich ihrer Frauenzimmer,

und ich führte die meinige hinauf.

Wir schlangen uns in Menuetts um einander herum; ich forderte ein Franenzimmer nach dem andern auf, und just die unteidlichsten konnten nicht dam konnten, einem die Sand zu reichen und ein Ende zu machen. Votte und ihr Tänzer singen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns ansing, magir du sühlen. Tanzen muß man sie sehen! Siehst du, sie ist so mit ganzen Kerren und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Korper eine Karmonie, so orglos, so unbesangen, als wenn das eigentlich alles ware, als wenn sie sonft nichts dachte, nichts empfänder, und in dem Augen-

blide gewiß ichwindet alles andere vor ihr.

Ich rat sie um den zweiten Kontretanz; sie sagte mir den deritten zu, und mit der liedenswürdigsten dreimutigkeit von der Belt versicherte sie nuch, daß is herzlich gern Tentich tanze. Es ist hier io Mode, suhr ne fort, daß jedes Kaar, das zwiammen gehört, deim Deutichen zwiammen bleiet, und mein Chaveau walzt ichsecht und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeite erlasse. Ihr Transmimmer kann's auch nicht und mag nicht, und ich sade im Englischen gesehn, daß Sie gut walzen; wenn Sie nun mein jein wollen sürs Deutiche, jo gehen Sie und ditten sich so on meinem Herrn aus, und ich will zu Ihrer Dame gehen. Ich gab ihr die hand drauf, und wir machten aus, daß Ir Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten jollte.

Run ging's, und wir ergötten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen der Arme. Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigfeit bewegte sie sich! Und da wir nun gar ans Walzen famen und wie die Sphären um einander herum rollten, ging's freilich anfangs, weil's die wenigsten können, ein bischen bunt durch einander. Wir waren flug und ließen sie austoben; und als die Ungeschickesten den Plan geräumt hatten, sielen wir ein und hielten mit noch einem Kaare, mit Audran und seinen Tänzerin, wacker aus. Nie ist nier's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Tas liedenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr herum zu fliegen wie Wetter, daß alles ringsumher verging, und — Wilhelm, um ehrlich zu iein, that ich aber doch den Schwur, daß ein Mädchen, das ich liede, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen jollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen müßte. Du verstehst mich!

Bir machten einige Touren gehend im Saale, um zu versichnaufen. Dann sette sie sich, und die Orangen, die ich beiseite getracht hatte, die nun die einzigen noch übergen waren, thaten vortresstliche Wirkung, nur daß mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber anteilte, ein Stich

durchs Berg ging.

Beim dritten englischen Tanz waren wir das zweite Baar. Wie wir die Reihe durchtauzten und ich, weiß Gott, mit wie viel Wonne, an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahrsten Ausdruck des offensten, reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mir wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweinal im Vorbeisliegen mit viel

Bedeutung.

Wer ift Albert, sagte ich zu Lotten, wenn's nicht Vermessenheit ist, zu fragen? Sie war im Begriff, zu antworten, als wir uns icheiden nußten, um die große Achte zu machen, und nich dintte, einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir is vor einander vorbeikrenzten. — Was soll ich's Ihnen leugnen, sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot, Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin! — Kun war mir das nichts Neues (denn die Mädchen hatten mir's auf dem Wege gesagt) und war mir doch so ganz neu, weil ich es noch nicht im Verhältnis auf sie, die mir in so wenig Augenbicken so wert geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, daß alles drunter und drüher ging und Lottens ganze Gegenwaar und Zerren und Ziehen nötig war, um es schell wieder in Ordnung zu bringen.

Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blike, die wir ichon lange am Horizonic leuchten gesehn und die ich innuer für Wetterfühlen ausgegeben hatte, viel flärker zu werden anfingen und der Donner die Musik überstimmte. Drei Franenzimmer

liefen aus der Reihe, beneu ihre Berren folgten; die Unordnung wurde allgemein, und die Mufit horte auf. Es ift naturlich. wenn und ein Ungliid ober etwas Edredliches im Bergnugen überraicht, daß es ftarfere Gindrude auf uns macht, als ionft. teils megen bes Gegensates, ber fich jo lebhait empfinden lagt, teils, und noch mehr, weil uniere Ginnen einmal ber Ruhlbar: feit geöffnet find und aljo beito ichneller einen Gindrud annehmen. Diefen Urjachen muß ich die wunderbaren Grimaffen guichreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen fab. Die klünfte feste fich in eine Gde, mit bem Huden gegen bas Genfter, und bielt die Ohren gu. Gine andere fniete vor ihr nieder und verbarg ben Ropf in ber ersten Schoft. Gine britte ichob sich zwischen beibe hinein und umfaste ihre Schwesterchen mit taufend Thranen. Ginige wollten nach Sauje; andere, Die noch weniger wuß: ten, mas fie thaten, hatten nicht jo viel Bejinnungstraft, ben Recheiten unjerer jungen Schluder ju fteuern, Die fehr beichat: tigt zu fein ichienen, alle die angillichen Gebete, die bem Simmel bestimmt maren, von den Lippen der ichonen Bedrangten meg: gufangen. Ginige unferer Berren hatten fich binab begeten, um ein Bfeiichen in Rube gu rauchen; und die ubrige Gejellichait ichlug es nicht aus, als die Wirtin auf ben flugen Ginfall fam, und ein Zimmer anzuweisen, bas gaben und Borhange hatte. Rann waren wir ba angelangt, als Lotte beidiaftigt mar, einen Rreis von Stublen ju fiellen und, als fich die Befellichaft auf ihre Bitte gejest hatte, den Bortrag ju einem Spiele ju thun. 3ch fab manden, ber in hoffnung auf ein iaftiges Biand

fein Raulchen fpitte und feine Glieder redte. - Wir ipielen Bablens, fagte fie. Run gebt acht! Ich geh' im Rreife berum von der Rechten zur Linken, und jo gablt ihr auch ringsberum jeder die Bahl, die an ihn fommt, und das muß gehen wie ein Lauffeuer, und mer ftodt ober fich irrt, friegt eine Ohrfeige, und fo bis taufend. - Run war das luftig anzusehen. Gie ging mit ausgestrectem Urm im Rreis herum. Gins, fing ber erfte an, der Nachbar zwei, drei der folgende und jo fort. Dann fing fie an, gefdminder ju geben, immer geichwinder; ba verjah's einer, patich! eine Ohrfeige und, über das Belächter, der folgende auch patich! und immer geichwinder. 3ch jelbft friegte zwei Daul: ichellen und glaubte mit innigem Bergnügen gu bemerten, bag fie ftarter feien, als fie fie ben übrigen gugumeffen pflegte. Gin allgemeines Gelächter und Geichwarm endigte bas Epiel. ebe noch bas Taufend ausgezählt mar. Die Bertranteften jogen einander bei'eite, das Gemitter war vorüber, und ich folgte Lotten in den Saal. Unterwegs fagte fie: Ueber die Thrieigen haben fie Better und alles pergejjen! — 3ch fonnte ihr nichts ant: worten! - 3ch mar, fuhr fie fort, eine ber Furchtjamften, und indem ich mich herzhaft stellte, um den andern Mut zu geben, din ich mutig geworden. — Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen säuielte auf das Land, und der gertickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luit zu und auf. Sie stand auf ihren Ellbogen gestützt; ihr Blick durchdrang die Gegend, sie sah gen Himmel und auf mich; ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und saste — Rlopstock! — Ich erinnerte mich sogleich der herreithen De, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empsindungen, den sie in dieser Losung über mich außos. Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und füßte sie unter den wonnevollssen Ich auf ihre Hand und füßte sie unter den wonnevollssen Ich eine Bergötterung in diesem Auge wieder — Edler! hättest du deine Bergötterung in diesem Blicke gesehn, und nicht' ich nun deinen so oft entweihten Ramen nie wieder nennen horen!

Am 19. Junius.

Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr; das weiß ich, daß es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und daß, wenn ich die hätte vorschwaßen können, statt zu ichreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen ausgehalten hätte.

Was auf unserer Hereinfahrt vom Balle geschehen ift, habe

ich noch nicht erzählt, habe auch heute feinen Tag bazu.

Si war der herrlichste Sonnenausgang! Der tröpfelnde Wald und das erfrischte Feld unther! Uniere Gesellschafterinnen nicken ein. Sie fragte nich, ob ich nicht auch von der Kartie sein wollte? ihrentwegen sollt' ich undetümmert sein. — Solange ich diese Augen offen sehe, sagte ich und jah sie sest an, so lange hats keine Gesahr. — Und wir haben beide ausgehalten dis an ihr Thor, da ihr die Wagd leise aufmachte und auf ihr Fragen versicherte, das Water und kleine wohl seien und alle noch schliesen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tags noch sehen zu dürsen; sie gestand mir zu, und ich din gekommen, und seit der Zeit kömen Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben, ich weiß weder, daß Tag, noch daß Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um nich her.

Am 21. Junlus.

Ich lebe so glückliche Tage, wie sie Gott seinen Heiligen ausspart; und mit mir mag werden, was will, so darf ich nicht sagen, daß ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. — Du kennst mein Wahlheim; dort bin ich völlig etabliert, von dort habe ich nur eine halbe Stunde zu Lotten, bort fuhl' ich mich felbst und alles Blud, bas bem Menichen ge-

geben ift.

hatt' ich gebacht, als ich mir Wahlheim jum Zwede meiner Spaziergange mahlte, daß es so nahe am himmel lage! Wie oft habe ich das Lagdhaus, das nun alle meine Wüniche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen bald vom Berge, bald von der Ebne über den fluß gesehn!

Lieber Wilhelm, ich babe allerlei nachgebacht, über die Bes gier im Menichen, sich auszubreiten, neue Eutdeckungen zu machen, herumzuichweisen; und dann wieder über den innern Trieb, sich der Einschwährlung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit is hinzusahren und sich weder um rechts noch um links zu

befümmern.

Es ift munberbar: wie ich hierher fam und vom Bnael in das icone That ichante, wie es mich ringsumher anzog. --Dort bas Balochen! - Ich, konnteit bu bich in feine Schatten mijden! - Dort die Gpipe des Berges! - Uch, fonnteft du von ba die weite Gegend überichauen! - Die in einander ge: fetteten Sugel und vertraulichen Thaler! - D, könnte ich mich in ihnen verlieren! - - 3ch eilte bin und fehrte gurud und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. D. es ift mit der Gerne. wie mit ber Bufunit! Gin großes bammerndes Gange rubt por unierer Seele, uniere Empfindung verichwimmt barin wie unier Muge, und wir jehnen uns, ach! unier ganges Weien bingnachen. uns mit all der Wonne eines einzigen, großen berrlichen Gefühls ausfüllen zu laffen - und, ach! wenn wir hinzu eilen, wenn das Dort nun hier wird, ift alles por wie nach, und wir fteben in unjerer Armut, in unierer Gingeschränftheit, und uniere Geele lechat nach entichtüpitem Labiale.

So jehnt sich der unruhigite Bagabund guleht wieder nach seinem Baterlande und findet in seiner Hitte, an der Bruft seiner Gattin, in dem Rreife seiner Rinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung all die Bonne, die er in der weiten, oden Nelt

vergebens fuchte.

Wenn ich so des Morgens mit Sonnenausgange hinausgehe nach meinem Babtheim und dort im Kirtsgarten mir meine Budererhien selbst pflüde, mich hiniche, sie absädne und dazwischen in meinem Höchen einer meinen hüche mir einen Topf wähle, mir Butter anssteche, meine Schoten ans Feuer stelle, zudede und mich dazusehe, sie manchmal umzuschütteln: da sühl' ich so lebhatt, wie die übermütigen Freier der Benelope Ochsen und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer füllen wahren Ewpsindung ausfüllte, als die Jüge patriarchalischen zebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Affettation in meine Lebensart verweben kann.

Die wohl ift mir's, daß mein Berg die fimple harmlofe Wonne des Menschen fühlen fann, der ein Rrauthaupt auf feinen Tijch bringt, das er felbft gezogen, und nun nicht ben Rohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, ba er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begog und ba er an bem fortidreitenden Bachstum feine Frende hatte, alle in einem Mugenblicke wieder mit geniefit.

Am 29. Junius.

Borgeftern fam ber Medifns hier aus ber Stadt binaus sum Amtmann und fand mich auf der Erde unter Lottens Rinbern, wie einige auf mir herumfrabbelten, andere mich neckten, und wie ich fie tigelte und ein großes Beichrei mit ihnen ver= führte. Der Dottor, der eine fehr dogmatische Drabtpuppe ift. unterm Reden feine Manschetten in Falten legt und einen Kräufel ohne Ende herauszupft, fand Diefes unter ber Burbe eines geicheiten Menichen: bas mertte ich an feiner Rafe. Ich ließ nich aber in nichts ftoren, ließ ihn fehr vernftnftige Sachen abhandeln und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die fie zer-ichlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum und beflagte: des Amtmanns Rinder waren jo icon ungezogen ge-

nug, der Werther verderbe fie nun völlig. Ja, lieber Wilhelm, meinem Bergen find bie Kinder am nächften auf der Erbe. Wenn ich ihnen gufehe und in bem fleinen Dinge die Reime aller Tugenden, aller Krafte febe, Die fie einmal jo nötig brauchen werden; wenn ich in dem Gigenfinne fünftige Standhaftigfeit und Festigfeit bes Charafters, in bem Mutwillen guten Sumor und Leichtigfeit, über die Gesahren ber Belt hinzuichlupfen, erblice, alles fo unverdorben, fo gang! immer, immer wiederhole ich dann die goldenen Borte bes Lehrers der Menichen: Wenn ihr nicht werdet wie eines von Diefen! Und nun, mein Befter, fie, die unferesgleichen find, die wir als unjere Minfter angeben jollten, behandeln wir als Unterthanen. Gie jollen feinen Willen haben! - Saben wir benn teinen? Und wo liegt das Borrecht? - Beil wir alter find und gescheiter? - Buter Gott von beinem himmel! alte Rinder fiehft du und junge Kinder und nichts weiter, und an welchen bu mehr Freude haft, das hat dein Sohn schon lange verkündigt. Aber fie glauben an ihn, und boren ihn nicht - bas ift auch mas Altes — und bilden ihre Kinder nach fich, und — abieu, Wilshelm! ich mag darüber nicht weiter radotieren.

Am 1. Julius.

Bas Lotte einem Kranken sein muß, fühl' ich an meinem eigenen armen Bergen, das übler bran ift als manches, bas auf

bem Siechbette verichmachtet. Sie wird einige Tage in ber Stadt bei einer rechtichaffenen Frau gubringen, Die fich nach ber Ausjage ber Mergte ihrem Ende naht und in Diejen letten Mugen: bliden Lotten um sich haben will. 3ch war vorige Woche mit ihr, ben Bfarrer von St . . . 311 befuchen, ein Certden, bas eine Stunde feitwarts im Bebirge liegt. Wir famen gegen vier babin. Lotte hatte ihre zweite Schwester mitgenommen. wir in den von zwei hohen Rugbaumen überichatteten Pfarrhof traten, fag ber gute alte Dann auf einer Bant vor ber Sans thur, und da er Lotten sah, ward er wie neu belebt, vergaß seinen Anotenstock und wagte sich auf, ihr entgegen. Sie liei hin zu ihm, nötigte ihn, sich niederzulassen, indem sie sich zu ibm feste, brachte viele Gruße von ihrem Bater, bergte feinen garftigen, ichmusigen jungften Buben, bas Quatelden feines Alters. Du hatteft fie jehen jollen, wie fie ben Alten beichaf tigte, wie fie ihre Stimme erhob, um feinen halb tauben Ohren vernehmlich zu werben, wie fie ihm von jungen robuften Leuten ergablte, die unvermutet gestorben wären, von der Bortreffliche feit bes Karlsbades, und wie fie feinen Entichluft lobte, fünftigen Sommer hingugeben, wie fie fand, daß er viel beffer ausfebe, viel munterer fei als das lette Mal, da fie ihn gesehen. — 3ch hatte indes der Frau Pfarrerin meine Söflichkeiten gemacht. Der Alte murbe gang munter, und ba ich nicht umbin fennte, die schönen Rugbaume zu loben, die uns jo lieblich beichatteten, fing er an, und, wiewohl mit einiger Beichwerlichkeit, Die Befcichte bavon zu geben. — Den alten, jagte er, wiffen wir nicht, wer ben gepflangt hat: einige fagen biefer, andere jener Pfarrer. Der jungere aber bort hinten ift jo alt als meine grau, im Ottober funfzig Jahre. Ihr Bater pflanzte ihn des Morgens, ba fie gegen Abend geboren wurde. Er war mein Boriahr im Ant, und wie lieb ihm der Baum war, ist nicht zu jagen; mir ift er's gewiß nicht weniger. Meine Fran jag barunter auf einem Balten und ftridte, ba ich vor siebenundzwanzig Sahren als ein armer Student jum erstenmal bier in ben Boi tam. - Lotte fragte nach feiner Tochter; es hieß, fie fei mit herrn Schmidt auf die Wiese hinaus zu den Arbeitern, und der Alte fuhr in feiner Erzählung fort, wie jein Borfahr ihn lieb gewonnen, und bie Tochter bagu, und wie er erft fein Lifar und bann fein Rachfolger geworden. Die Geschichte war nicht lange in Ende, als die Jungfer Pfarrerin mit dem jogenannten Berrn Schmidt burch ben Garten herfam: fie bewillfonimte gotten mit herzlicher Barme, und ich muß fagen, fie gefiel mir nicht übel; eine raiche, wohlgewachsene Brünette, die einen die Rurzeit über auf dem Lande wohl unterhalten hatte. Ihr Liebhaber idenn als folchen ftellte fic berr Schmidt gleich bar), ein feiner, boch filler Menich,

ber fich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer herein gog. Was mich am meisten betrübte, mar, baß ich an feinen Gefichtszügen zu bemerken ichien, es fei mehr Eigenfinn und übler Sumor, als Gingeichränftheit bes Berftan: des, der ihn fich mitzuteilen hinderte. In der Folge ward dies leiber nur gu beutlich; benn als Friederife beim Spagierengeben mit Lotten und gelegentlich auch mit mir ging, wurde bes herrn Ungesicht, das ohnedies einer braunlichen Farbe war, fo ficht= lich verdunkelt, daß es Zeit war, daß Lotte mich beim Nermel zupite und nitr zu verstehen gab, daß ich mit Friederiken zu artig gethan. Run verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menichen einauder plagen, am meiften, wenn junge Leute in der Blüte des Lebens, da fie am offensten für alle Frenden sein fonnten, einander die paar guten Tage mit Fragen verderben und nur erft gu fpat das Unersetliche ihrer Berichmendung ein: feben. Mir wurmte das, und ich konnte nicht umbin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof gurudtehrten und an einem Tijche Mild agen und bas Gespräch auf Freude und Leid ber Welt fich wendete, den Gaden zu ergreifen und recht herglich gegen die üble Laune zu reben. Wir Menichen beklagen uns oft, fing ich an, daß der guten Tage fo wenig find und ber schlimmen fo viel, und, wie mich buntt, meift mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Berg hatten, bas Gute gu genießen, bas uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsdann auch Rraft genug haben, das Uebel zu tragen, wenn es fommt. - Wir haben aber unier Gemut nicht in unserer Gewalt, versetze die Afarrerin; wie viel hängt vom Körper ab! wenn einem nicht wohl ist, iff's einem überall nicht recht. — Ich gestand ihr das ein. Wir wollen es also, suhr ich fort, als eine Rrantheit ansehn und fragen, ob dafür fein Mittel ist! — Das läßt ich hören, sagte Lotte; ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt. weiß es an mir: wenn mich etwas neckt und mich verdrieglich machen will, spring' ich auf und fing' ein paar Kontretanze ben Garten auf und ab, gleich ist's weg. — Das war's, was ich fagen wollte, verfette ich: es ift mit ber üblen Laune völlig wie mit der Trägheit, benn es ift eine Urt von Trägheit. Ratur hängt fehr dahin, und boch, wenn wir nur einmal bie Rraft haben, und zu ermannen, geht und die Arbeit frifch von ber Sand, und wir finden in der Thatiafeit ein mahres Bergnügen. - Friederife war fehr aufmertfam, und ber junge Menfc mandte mir ein: daß man nicht herr über fich felbst fei und am wenigften über feine Empfindungen gebieten fonne. - Es ift hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, verfeste ich, die doch jedermann gerne log ift; und niemand weiß, wie weit feine Krafte geben, big er fie versucht bat. Bewif, mer frant ift, wird bei allen Mergten berum fragen, und bie größten Refignationen, Die bitterften Arzneien wird er nicht abweifen, um feine gewunfichte Gefundheit zu erhalten. Ich bemertte, daß ber ehrliche Alte fein Bebor anftrengte, um an unierm Disturje teilunehmen; ich erhob die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn mandte. Man predigt gegen jo viele gafter, fagte ich; ich habe noch nie gehort, daß man gegen die üble Laune vom Bredigt: ftuble gearbeitet hatte. \*) - Das mußten die Stadtpfarrer thun. fagte er, Die Bauern haben feinen bojen Sumor; boch fonnte es auch zuweilen nichts ichaden, es mare eine Lettion für feine Frau wenigstens und für den herrn Amtmann. - Die Beiell: ichaft lachte, und er berglich mit, bis er in einen Duften verfiel, der unfern Disturs eine Zeitlang unterbrach; darauf benn ber junge Menich mieber bas Wort nahm: Gie nannten ben boien humor ein Lafter; mich beucht, bas ift übertrieben. - Dit nichten, gab ich jur Untwort, wenn bas, womit man fich felbit und feinem Hachften ichabet, Diejen Ramen verdient. nicht genug, daß wir einander nicht glüdlich machen konnen, muffen wir auch noch einander bas Bergungen rauben, bas jedes Berg fich noch manchmal felbit gewähren fann? Und nennen Gie mir ben Menichen, der übler Laune ift und io brav dabei, fie ju verbergen, fie allein ju tragen, ohne die Freude um fich ber an gerftoren! Dber, ift fie nicht vielmehr ein innerer Unmut über unfre eigne Unwürdigfeit, ein Diigfallen an uns felbit, das immer nit einem Reide verfnüpft ift, der durch eine thorichte Gitelfeit aufgehett wird? Bir jehen gludliche Menichen, die wir nicht gludlich machen, und das ift unerträglich. - Lotte lachelte mich an, da fie die Bewegung fah, mit der ich redete, und eine Thrane in Friederifens Muge fpornte mich, fortiufahren. -Bebe benen, jagte ich, Die fich der Gewalt bedienen, Die fie über ein Berg haben, um ihm die einfachen Freuden gu rauben, die aus ibm felbit bervorteimen. Alle Beichente, alle Befälligfeiten ber Welt erfeben nicht einen Mugenblid Bergnügen an fich jelbit, ben und eine neidische Unbehaglichkeit unfere Tyrannen ver: aällt bat.

Dein ganges Berg mar voll in biefem Augenblide; Die Erinnerung an fo manches Bergangene brangte fich an meine Seele

und die Thranen famen mir in die Mugen.

Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagt nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude zu lassen und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Bermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leiden-

<sup>&</sup>quot;) Wir haben nun von Lavalern eine treffliche Predigt hieruber, unter benen fiber bas Buch Jonas.

ichaft geguält, vom Rummer gerrüttet ift, ihnen einen Tropfen

Linderung zu geben?

Und wenn die lette, bangite Krantheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blithenden Tagen untergraben haft, und sie nun da liegt in dem erbärmlichsten Ermatten, das Auge gefühllos gen Simmel sieht, der Todesichweiß auf der blaffen Stirne abwechselt und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammter, in dem innigsten Gefühl, daß du nichts vermagst mit deinem ganzen Vermögen, und die Angst dich inwendig trampt, daß du alles hingeben möchtest, dem untergehenden Geschöpfe einen Tropfen Stärtung, einen Funfen Mut einslößen zu können.

Die Erinnerung einer solchen Szene, wobei ich gegenwärtig war, siel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupttuch wor die Augen und verließ die Geselzichaft, und nur Lottens Stimme, die mir ries: wir wollten fort, brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt, über den zu warmen Anteil an allem, und daß ich drüber zu Grunde gehen würde! daß ich mich schonen sollte! — O der

Engel! - Um beinetwillen muß ich leben!

Am 6. Julius.

Sie ift immer um ihre fterbende Freundin und ift immer dieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschöpf, das, wo fie hinfieht, Schmerzen lindert und Glückliche macht. Sie ging gestern abend mit Mariannen und dem fleinen Malchen spazieren; ich wußte es und traf fie an, und wir gingen zusammen. Rach einem Wege von anderthalb Stunden famen wir gegen die Stadt zurud, an den Brunnen, der mir jo wert und nun taufendmal werter ift. Lotte fette fich aufs Mäuerchen, wir ftanden vor ihr. Ich fah ninher, ach! und die Zeit, da mein Berg jo allein war, lebte wieder vor mir auf. Lieber Brunnen, sagte ich, seither hat' ich nicht mehr an deiner Kühle geruht, hab' in eilendem Borüber: gesen dich manchmal nicht angeiehn. — Ich blickte hinab und jah, daß Malchen mit einem Glase Wasser iehr beschäftigt herauf stieg. — Ich sah Lotten an und fühlte alles, mas ich an ihr habe. Indem so kommt Malden mit einem Glafe. Narianne wollt' es ihr abnehmen: nein! rief das Rind mit dem subekten Ausdrucke, nein, Lottchen, bu follft querft trinken! - 3ch mard über die Wahrheit, über die Güte, womit sie das ausrief, so entzückt, daß ich meine Empfindung mit nichts ausdrücken konnte, als ich nahm das Rind von der Erde und füßte es lebhaft, bas fogleich zu ichreien und zu weinen anfing. — Sie haben übel gethan, jagte Lotte. — Ich war betroffen. — Komm, Malchen, fuhr fie fort, indem fie es bei der Sand nahm und die Stufen hinab-führte; da wasche dich aus der friiden Quelle, geichwind, geschwind, da thut's nichts. — Wie ich so dastand und zulah, mit welcher Emsigkeit das Rleine mit seinen nassen Sandben die Baden rieb, mit welchem Glauben, daß durch die Kunderzquelle alle Verunreinigung abgespült und die Schmach abgethan würde, einen hößlichen Bart zu friegen; wie Lotte lagte: es ist genug, und das Kind doch innner eisrig fort wnich, als wenn wiel mehr thäte als wenig — Ich siage dir. Wilhelm, ich habe mit mehr Respett nie einer Tanihandlung keigewohnt — und als Lotte berauf kam, hätte ich mich gern vor ihr niedergeworsen, wie vor einem Propheten, der die Schulden einer Nation wegsgeweiht hat.

Des Abends konnte ich nicht umbin, in der Frende meines Serzens den Boriall einem Manne zu erzählen, dem ich Menichensfinn zutraute, weil er Verstand hat; aber wie kam ich an! Er agte, das sei sehr übel von Votten gewesen; man solle die Kinder nichts weis machen; dergleichen gabe zu unzähligen Fretimern und Aberglauben Anlaß, wovor man die Kinder frühzeitig des wahren müsse. — Nun siel mir ein, daß der Mann vor acht Tagen hatte tausen lassen, drum ließ ich vorbeigehen und blied in meinem Herzen der Wahrheit getreu: Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am glüdlichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln läßt.

Am 8. Julius.

Bas man ein Rind ift! Bas man nach einem Blide geigt! Bas man ein Kind ift! - Bir waren nach Bablbeim gegangen. Die Frauenzimmer fuhren hingus, und mahrend unierer Epazier: gange glaubte ich in Lottens ichwarzen Augen - 3ch bin ein Thor, verzeih' mir's! bu jolltest fie iehen, Dieje Augen! - Daß ich tury bin (benn bie Augen fallen mir ju por Schlaf), fiebe, bie Frauenzimmer ftiegen ein, ba ftanden um die Rutiche ber junge 28 . . . Celftadt und Andran und ich. Da mard aus bem Schlage geplandert mit den Kerlchen, Die freilich leicht und luftig genug maren. — 3ch juchte Lottens Augen. 21ch, fie gingen von einem jum andern! Aber auf mich! mich! mich! der gang allein auf fie refigniert baftand, fielen fie nicht! - Mein Berg fagte ihr taufend Abien! Und fie jah mich nicht! Die Rutiche fuhr vorbei, und eine Thrane ftand mir im Auge. 3ch fab ibr nach und fah Lottens Ropfpus fich jum Schlag heraus lehnen, und fie mandte fich um ju feben, ach! nach mir? - Lieber! in Diefer Ungewisheit ichwebe ich; bas ift mein Troft: Bielleicht bat fie fich nach mir umgefeben! Bielleicht! — Gute Racht! C, was ich ein Rind bin!

Am 10. Julius.

Die alberne Figur, die ich mache, wenn in Gesellschaft von ihr geiprochen wird, solltest du sehen! Wenn man mich nun gar fragt, wie sie mir gesällt — Gesällt! Das Wort hasse ich auf den Tod. Was nus das sir ein Menich sein, dem Lotte gefällt, dem sic nicht alle Sinnen, alle Empsindungen außisillt! Gefällt! Renlich fragte mich einer, wie mir Offian gesiele!

Am 11. Julius.

Frau Dt . . ift fehr schlecht; ich bete für ihr Leben, weil ich mit Lotten bulbe. 3ch febe fie felten bei meiner Freundin, und heute hat fie mir einen wunderbaren Borfall ergahlt. - Der alte Mt.. ift ein geiziger, rangiger Filz, ber feine Frau im Leben was Rechts geplagt und eingeschränkt hat; doch hat sich Die Frau immer durchzuhelfen gewußt. Bor wenigen Tagen, als der Arzt ihr das Leben abgesprochen hatte, ließ fie ihren Mann fommen — Lotte war im Zimmer — und redete ihn also an: Ich muß dir eine Sache gestehen, die nach meinem Tode Ber-wirrung und Berdruß machen könnte. Ich habe bisher die Haus: haltung geführt, so ordentlich und sparjam als möglich: allein du wirst nur verzeihen, daß ich dich diese dreißig Jahre her hintergangen habe. Du bestimmteft im Anfange unfrer Beirat ein Beringes für die Bestreitung der Ruche und anderer hauslichen Ausgaben. Alls unfere Saushaltung ftarter murbe, unfer Gemerbe größer, marft bu nicht zu bewegen, mein Wochengelo nach bem Berhältniffe zu vermehren; furz, bu weißt, daß bu in ben Beiten, da fie am größten war, verlangtest, ich solle mit fieben Gulden die Woche auskommen. — Die habe ich benn ohne Widerrede genommen und mir den Ueberichuß wochentlich aus ber Lofung geholt, da niemand vermutete, daß die Frau die Kaffe bestehlen würde. Ich habe nichts verichivendet und ware auch, ohne es gu bekennen, getroft der Ewigkeit entgegengegangen, wenn nicht dies jenige, die nach mir das Sauswejen ju führen hat, fich nicht gu helsen wissen würde, und du doch immer darauf bestehen könntest, deine erste Fran sei damit ausgekommen.

Ich redete mit Lotten über die unglaubliche Berblendung des Menichensinns, daß einer nicht argwohnen soll, dahinter müsse was anders steden, wenn eins mit sieden Gulden hinzreicht, wo nan den Auswand vielleicht um zweimal o viel sieht. Aber ich habe selbst Leute gekannt, die des Propheten ewiges Selkrüglein ohne Verwunderung in ihrem Hause anges

nommen hätten.

Am 13. Julius.

Rein, ich betrüge mich nicht! Ich lese in ihren schwarzen Augen wahre Teilnehmung an mir und meinem Schicklal. Ia, ich fühle, und darf ich darf ich barn ich den himmel in diesen Worten ausiprechen? — daß sie mich liebt!

Mich liebt! — Und wie wert ich mir selbst werde, wie ich — dir dari ich's wohl sagen, du hast Sinn sür so etwas — wie

ich mich felbst anbete, feitdem fie mich liebt!

Ob das Bermessenheit ift, oder Gefühl des wahren Verhältnisses? — Ich kenne den Menichen nicht, von dem ich etwas in Lottens Gerzen fürchtete: und doch — wenn sie von ihrem Bräutizgam spricht, mit solcher Wärme, joscher Liebe von ihm ipricht da ift mir's wie einem, der aller seiner Spren und Würden ent setzt und dem der Degen abgenommen wird.

Mm 16. Julius.

Ach! wie mir das durch alle Abern läuit, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn uniere Tüße sich unter dem Tiche begegnen! Ich ziche zurück, wie vom Jeuer, und eine geheine Kraft zieht nich wieder vorwarts — mir wird's so schwindlich vor allen Sinnen — D! und ihre Unichald, ihre unbefangene Seele fühlt nicht, wie sehr nich die kleinen Vertrau lichkeiten peinigen. — Wenn sie gar im Gespräch ihre dand auf die meinige legt und im Intercesse der Unterredung näher zu mir rückt, daß der himmlische Alemi ihres Mundes meine Lippen mir rückt, daß der himmlische Alemi ihres Mundes meine Lippen erreichen tann. — Ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. — Und, Wilhelm! wenn ich mich semals untersiehe, diesen Simmel, dieses Vertrauen —! Tu versteht mich. Nein, mein der zift so verderbt nicht! Schwach! ichwach genug! — Und ist das nicht Verderben?

Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart. Ich weiß nie, wie mir ist, wenn ich bei ihr bin; es ist, als wenn die Seele sich mir in allen Nerven umlehrte. — Sie hat eines Welobie, die sie auf dem Klavier spielt mit der Krast eines Engels, so simpel und so geistvoll! Es ist ihr Leiblied, und mich stellt es von aller Bein, Berwirrung und Grillen her, wenn sie

nur bie erfte Rote bavon greift.

Rein Wort von der alten Zauberkraft der Musik ist mir un wahricheinlich, wie mich der einsache Gesang angreift. Und wie sie ihn anzubringen weiß, oft zur Zeit, wo ich mir eine Augel vor den Kopf ichießen möchte! Die Irung und Finsternis meiner Seele gerstreut sich und ich atme wieder freier.

Am 18. Julius.

Wilhelm, was ist unserem Serzen die Welt ohne Liebe! Was eine Zaubertaterne if ohne Licht! Kaum bringst du das Länpchen hinein, so scheinen dir die bentesten Vilder an beine weiße Wand! Und wenn's nichts wäre, als das, als vorübergehende Phantome, so macht's doch immer unser Glück, wenn wir wie frische Jungen davor stehen und uns über die Wundererscheinungen entzücken. Heute fonnte ich nicht zu Lotten, eine unvermeidliche Gesellschaft hielt mich ab. Was war zu thun? Ich schiedte ineinen Diener hinaus, nur um einen Wenschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Mit welcher Unseholb ich ihn erwartete, mit welcher Frende ich ihn wiedersah! Ich hätte ihn gern beim Kopse genommen und gefüßt, wenn ich micht geschäut hätte.

Man erzählt von dem Bononischen Steine, daß er, wenn man ihn in die Sonne legt, ihre Strahsen anzieht und eine Weile dei Nacht leuchtet. So war mir's mit dem Burschen. Das Gestühl, daß ihre Angen auf seinem Gesichte, seinen Backen, seinen Nockhöpfen und dem Aragen am Sürtout geruht hatten, nachte mir das alles io heilig, jo wert! Ich hätte in dem Angenblick den Jungen nicht um tausend Thaler gegeben. Es war mir so wohl in seiner Gegenwart. — Bewahre dich Gott, daß die darüber lachest. Wilhelm, sind das Ahantome, wenn es uns

wohl ift?

Am 19. Julius.

Ich werbe fie sehen! ruf' ich morgens aus, wenn ich mich ermintere und mit aller Heiterkeit der schiene Some entgegensblicke; ich werde sie sehen! Und da habe ich für den gangen Tag keinen Bunsch weiter. Alles, alles verichlingt sich in dieser Auslicht.

Um 20. Julius.

Enre Hoec will noch nicht die meinige werden, daß ich mit dem Gejaudten nach \*\*\* gehen soll. Ich liebe die Subordination nicht sehr, und wir wissen alle, daß der Mann noch dazu ein widriger Mensch ist. Neine Mutter möchte mich gern in Afztivität haben, sagst du: daß hat mich zu lachen gemacht. Bin ich jeht nicht auch aktiv? und ist im Grunde nicht einerlei, ob ich Erden zähle oder Linien? Alles in der Belt läuft doch aut eine Lunperei hinauß, und ein Mensch, der um anderer willen, ohne daß es seine eigene Leidenschaft, sein eigenes Bedürsnis ist, sich um Geld oder Ehre oder sonst was abarbeitet, ist immer ein Thor.

Am 24. Julius.

Da bir so viel baran gelegen ift, daß ich mein Zeichnen nicht vernachläffige, möchte ich lieber die gange Sache übergeben,

als bir fagen, daß feither wenig gethan wird.

Roch nie war ich aludlicher, noch nie meine Empfindung an der Natur, dis aufs Steinhen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger, und doch — ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, meine vorstellende Rrait ist so schwach, alles schwinmt und schwankt so vor meiner Seele, daß ich feinen Umriß packen kann; aber ich bilde mir ein, wenn ich Thon hätte oder Bachs, so wollte ich's wohl herauskilden. Ich werde auch Thon nehmen, wenn's länger währt, und kneten, und sollten's Ruchen werden!

Lottens Porträt habe ich dreimal angesangen und habe mich breimal prositiniert; das mich um io mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glüdlich im Tressen war. Tarauf habe ich benn ihren Schattenriß gemacht, und damit foll mir anigen.

Am 25. Aulius.

Ja, liebe Lotte, ich will alles beiorgen und bestellen; geben Sie mir nur mehr Auftrage, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie: teinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Gie mir ichreiben. Deute führte ich es ichnell nach der Lippe, und die Zahne knisfterten mir.

Mm 26. Julius.

Ich habe mir ichon jo manchmal vorgenommen, fie nicht fo oft ju feben. Ja, wer das halten fonnte! Alle Tage unterlieg' ich ber Berfuchung und verspreche mir beilig: morgen willft bu einmal wegbleiben; und wenn der Morgen fommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Urjache, und ebe ich mich's veriebe, bin ich bei ihr. Entweder fie hat des Abends gejagt: Gie tom: men doch morgen? - Wer konnte da wegbleiben? Doer fie gibt mir einen Auftrag, und ich finde ichidlich, ihr felbit Die Untwort ju bringen; oder der Tag ift gar ju icon, ich gehe nach Wahl: heim, und wenn ich nun ba bin, ift's nur noch eine halbe Stunde au ibr! - Sch bin au nabe in der Atmojohare - Rud! jo bin ich dort. Meine Großmutter hatte ein Marchen vom Magnetenberg: die Schiffe, die ju nahe famen, murden auf einmal alles Gijenwerts beraubt, die Ragel flogen bem Berge gu, und die armen Glenden icheiterten zwischen ben über einander frurgenden Brettern

2m 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werbe gehen; und wenn er ber beste, ber ebelste Menich ware, unter ben ich mich in jeder

Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besis so vieler Bolksommenheiten zu sehen. — Besis! — Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver, lieber Mann, dem man gut sein muß. Giüctlicherweise war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir das herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in neiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal gesüßt. Tas sohn' ihm Gott! Um des Respetts willen, den er vor dem Mädchen hat, nuß ich ist ihn lieden. Er will mir wohl, und ich vernute, das ist Lottens Werk mehr, als seiner eigenen Empfindung; denn darin sind die Weiter sein und haben recht: wenn sie zwei Verehrer in gutem Verzehenn mit einander erhalten können, ist der Vorteil immer ihr, jo selsen sauch angelst.

Indes fann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite fricht gegen die Unruhe meines Charafters ehr lebhait ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gestühl und weiß, was er an Lotten hat. Er icheint wenig üble Laune zu haten, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger

haffe am Menichen, als alle andre.

Er halt nich für einen Menichen von Sinn, und meine Anshänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt nie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal heimlich mit kleiner Sisersückelei peinigt, das lasse ich dahin gestellt sein; wenigstens würd ich an seinem Alage nicht ganz sicher vor diesem

Teufel bleiben.

Dem sei nun, wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Thorheit nennen oder Verblendung? — Was brancht's Namen! Erzählt die Sache an sich! — Ich wußte alles, was ich jett weiß, ehe Albert kam; ich wußte, daß ich keine Prätensionen auf sie zu machen hatte, machte auch keine — das heißt, insosern es möglich ist, dei so viel Liebenswürdigsteiten nicht zu begehren — und jett macht der Fraße große Augen, da der andere nun wirklich kommt und ihm das Mad-

chen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne auf einander und spotte über mein Elend, und spottete derer doppelt und dreisach, die jagen könnten, ich sollte mich resignieren, und weil es nun einmal nicht anders jein könnte — Schafft mir diese Strohmänner vom Halse!— Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme und Albert bei ihr sist im Gärtchen unter der Laube und ich nicht weiter kann, so din ich ausgelassen närrich und fange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. — Um Gottes willen, sagte mir Lotte heut, ich bitte Sie, keine Szene, wie die von gestem abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. — Unter

uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu thun hat; wutsch! bin ich braus, und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein finde.

Um 8. Auguft.

Ich bitte dich, lieber Wilhelm, es war gewiß nicht auf dich geredt, wenn ich die Menichen unerträglich ichalt, die von uns Ergebung in unvermeibliche Schickale fordern. Ich dachte wahre lich nicht daran, daß du von ähnlicher Meinung sein könntest. Und im Grunde haft du von ihnlicher Meinung sein könntest. Und im Grunde haft du von Entweder Doer gethan; der Welt ist es sehr selten mit dem Entweder Oder gethan; die Empfindungen und Handlungsweisen schattieren sich so mannigsaltig, als Absälle zwischen einer Habichts: und Stumpfanase sind.

Du wirst mir also nicht übel nehmen, wenn ich dir dein ganges Argument einräume und mich doch zwischen dem Entweder

Dber burchauftehlen juche.

Entweder, jagft du, haft du hoffnung auf Lotten, oder du haft keine. Gut! im exiten Fall juche jie durchzutreiben, suche die Erfüllung beiner Winiche zu umfassen; in andern Fall ersmanne dich und suche einer clenden Empfindung los zu werden, die alle beine Kräfte verzehren nuß. — Bester! das ist wohl gesagt und — bald gesagt.

Und kannst du von dem Unglücklichen, dessen Leter einer schleichenden Krantspeit unausbaltsam allmällich abstiebt, kannst du von ihm verlangen, er solle durch einen Dolchstoß der Dual auf einmal ein Ende machen? und raubt das Uebel, das ihm die Kräste verzehrt, ihm nicht auch zugleich den Mut, sich

davon zu befreien?

Iwar könntest du mir mit einem verwandten Gleichnisse antworten: Wer ließe sich nicht lieber den Arm abnehmen, als daß er durch Zaudern und Zagen sein Leben aus Spiel sette? — Ich weiß nicht! — und wir wollen uns nicht in Gleichnissen berumbeißen. Genug — Ja, Wilhelm, ich habe manchmal so einen Augenblick ausspringenden, abschüttelnden Mutes und da — wenn ich nur wüßte, wohin? ich ginge wohl.

Abends.

Mein Tagebuch, das ich jeit einiger Zeit vernachläffiget, fiel mir heut wieder in die Sande, und ich bin erstaunt, wie ich jo wissentlich in das alles, Schritt vor Schritt, hineingegangen bin! Wie ich über meinen Zustand immer jo klar gesehen und doch gehandelt habe, wie ein Kind; jest noch jo klar jese und es noch keinen Anschein zur Besserung hat.

Um 10. Auguft.

Ich könnte das beste, gliidlichste Leben führen, wenn ich nicht ein Thor wäre. So schöne Unistände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergößen, als die sind, in denen ich nich jett besinde. Ach, io gewiß ist s, daß unser Herz glein sein Glück unacht. — Ein Glied der liebenswürdigen Familie zu sein; von dem Altein gesieht zu werden wie ein Sohn, von den Kleinen wie ein Anter; und von Lotten! — dann der ehrlich Allbert, der durch keine launische Unart niem Glück stört; der mich nit herzlicher Freundichaft umfaßt; dem ich nach Lotten das Liebste auf der Welt bin! — Wilhelm, es ist eine Freude, uns zu hören, wenn wir spazieren gehn und uns einander von Lotten untershalten: es ist in der Welt nichts Lächerlicheres ersunden worden als diese Verhättnis, und doch kommen mir oft darüber die

Thränen in die Angen.

Wenn er mir von ihrer rechtschaffenen Mutter erzählt: wie sie auf ihrem Todiette Lotten ihr Haus und ihre Kinder übergeben und ihm Lotten anbesohlen habe; wie seit der Zeit ein ganz anderer Geist Lotten belebt; wie sie in der Sovge für ihre Birtschaft und in dem Ernste eine wahre Mutter geworden; wie sein Augenklick ihrer Zeit ohne thätige Liede, ohne Arbeit verstrichen und dennoch ihre Munterkeit, ihr leichter Sinn sie nie dadei verlassen habe. — Ich gehe so neben ihm hin und pflücke Alumen am Wege, siege sie sehr sozgältig in einen Strauß und — werse sie non vorüberssiegenden Strom und sehe ihnen nach, wie sie leize hinunterwallen. — Ich weiß nicht, od ich dir geschrieden habe, daß Albert hier bleiben und ein Amt mit einem artigen Ausdommen vom Hose erhalten wird, wo er sehr beliebt ist. In Ordnung und Emsigkeit in Geschäften habe ich wenig seinesgleichen gezehen.

Am 12. Auguft.

Gewiß, Albert ift der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied von ihm zu nehmen; denn mich wandelte die Lust an, ins Gebirge zu reiten, von woher ich dir auch jest schreibe; und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen nir seine Bistolen in die Augen. Borge mir die Bistolen, sagte ich, zu meiner Reise. Meinetwegen, sagte er, wenn du dir die Mühe nehmen willst, sie zu laden; bei mir hängen sie nur pro forma. Ich nahm eine herunter, und er suhr sort: Seit mir meine Vorsicht einen so unartigen Streich gespielt hat, mag ich mit dem Zeuge nichts mehr zu thun haben. — Ich var neugierig, die Geschichte zu wissen. — Ich hielt mich, erzählte er, wohl ein Verleicher auf dem Lande bei einem Freunde aus, hatte ein vaar

Tergerolen ungeladen und ichlief rubig. Ginmat an einem reg: nichten Nachmittage, ba ich mußig fibe, weiß ich nicht, wie mir einfällt: wir fonnten überiallen werden, wir fonnten die Tergerolen nötig haben und fonnten - bu weißt ja, wie das ift. - -36 gab fie bem Bedienten, fie ju puten und gu laben; und ber bablt mit ben Madchen, will fie erichreden, und, Gott weiß wie, bas Bewehr geht los, da der Laduod noch drin fredt, und ichieft ben Labstod einem Maddhen jur Mans berein an ber rechten band und gerichlägt ihr ben Danmen. Da hatte ich bas Lamentieren und die Rur ju bezahlen obendrein, und jeit der Beit laff' ich alles Gewehr ungeladen. Lieber Echan, was ift Borfict? Die Gefahr läßt fich nicht austernen! 3mar - Run weißt bu, baß ich ben Menichen jehr lieb habe bis auf feine 3mar; benn verfteht fich's nicht von felbit, daß jeder allgemeine Cap Musnahmen leidet? Aber jo rechtiertig in der Menich! wenn er glaubt, etwas Uebereiltes, Allgemeines, Saltwahres geiagt gu haben, jo hört er dir nicht auf, zu limitieren, zu modifizieren und ab und zu zu thun, bis gulekt gar nichts mehr an der Sache ift. Und bei biejem Unlag fam er fehr tief in Text; ich borte endlich gar nicht weiter auf ibn, verfiel in Grillen, und mit einer auffahrenden Gebarde brudte ich mir Die Mündung ber Binole übers rechte Ang' an die Stirn. Bini, jagte Albert, indem er mir die Bistole herabjog, was foll das? - Sie ist nicht ae: laden, jagte ich. - Und auch jo, was joll's? verichte er ungeduldig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Menich is thoricht fein tann, fich zu erichießen; der bloge Gedante erregt mir Wider: willen.

Daß ihr Menichen, rief ich aus, um von einer Sache au reden, gleich iprechen might: das ift thoricht, das ift flug, das ift gut, das ift bös! Und was will das alles beigen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforicht? wißt ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschah, warum sie geschah, warum sie geschehen mußte? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilsertig nit euren Urteilen iem.

Du wirft mir jugeben, fagte Albert, bag gewiffe Sandlungen lafterhaft bleiben, fie mögen geicheben, aus welchem Beweggrunde

fie wollen.

Ich aucke die Achieln und gab's ihm zu. Doch, mein Lieber, fuhr ich sort, sinden sich auch hier einige Ausnahmen. So itt wahr, der Diebstahl ist ein Laster: aber der Menich, der, um üch und die Seinigen vom schmählichen Lungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient der Mitleiden oder Strafe? Wer bebt den ersten Stein auf gegen den Chemann, der im gerechten Zorne sein untrenes Weib und ihren nichtswürdigen Verifierer aufopiert? gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den

unaufhaltfamen Grenden ber Liebe verliert? Unfere Bejete felbit, Dicie faltblütigen Bedanten, laffen fich rühren und halten ihre Strafe zurück.

Das ift gang was anders, versette Albert, weil ein Menich. den seine Leidenschaften hinreißen, alle Befinnungstraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.

Ach, ihr vernfinitigen Leute! rief ich lächelnd aus. Leiden-ichaft! Trunfenheit! Wahnfinn! Ihr steht fo gelaffen, jo ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen! scheltet ben Trinker, verabschent den Unfinnigen, geht vorbei, wie der Briefter, und dankt Gott, wie der Pharister, daß er euch nicht gemacht hat, wie einen von diesen. Ich bin mehr als einmal trunten gewesen, und meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnfinn, und beides reut mich nicht; denn ich habe in meinem Mage begreifen fernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, Die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes wirften, von jeher für Truntene und Wahnfinnige ausichreien mußte.

Aber auch im gemeinen Leben ift's unerträglich, faft einem jeden bei halbweg einer freien, edlen, unerwarteten That nach= rufen zu hören: Der Mensch ist trunken, der ist närrisch! Schämt euch, ihr Rüchternen! Schämt euch, ihr Weisen!

Das find nun wieder von beinen Grillen, fagte Albert. Du übersvannft alles und haft wenigstens hier gewiß unrecht, daß du den Gelbstmord, wovon jest die Rede ift, mit großen Sandlungen vergleichst, da man es doch für nichts anders als eine Schwäche halten kann. Denn freilich ist es leichter, ju sterben, als ein

analvolles Leben ftandhaft zu ertragen.

3ch war im Begriff, abzubrechen, denn fein Argument bringt mich jo aus der Kaffung, als wenn einer mit einem unbedeutenden Gemeinipruche angezogen fommt, wenn ich ans ganzem Bergen Doch faßte ich mich, weil ich's ichon oft gehört und mich öfter barüber geargert hatte, und veriente ihm mit einiger Leb: haftigfeit: Du nennst das Schwäche! Ich bitte dich, laß dich vom Ausgeine nicht versühren. Gin Bolk, das unter dem unerträg: lichen Joch eines Tyrannen fenigt, darfft du das ichwach beißen, wenn es endlich aufgart und feine Retten gerreißt? Gin Menich, ber über dem Schreden, daß Feuer jein Saus ergriffen bat, alle Arafte gejpannt fühlt und mit Leichtigkeit Laften megtragt, Die er bei ruhigem Ginne faum bewegen tann; einer, ber in ber But ber Beleidigung es mit fechien aufnimmt und fie übermältigt, find die schwach zu nennen? Und, mein Guter, wenn Anstrengung Stärke ift, warum foll bie Ueberipannung bas Gegenteil fein? -Albert sah mich an und jagte: Nimm mir's nicht übel, die Beifpiele, die du da gibft, scheinen hierher gar nicht zu gehören. -Es mag fein, jagte ich; man bat mir ichon öfter vorgeworfen. daß meine Kombinationsart manchmal an Radotage grenze. Laßt uns dem sehen, ob wir uns auf eine andere Weise vorstellen können, wie dem Menichen zu Mute sein mag, der sich entichließt, die sonst so angenehme Bürde des Lebens abzuwersen. Denn nur insofern wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden.

Die menichliche Natur, suhr ich fort, hat ihre Grenzen: sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad erstragen und geht au Grunde, sobald der überniegen ift. Dier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder start ist? sondern ob er das Maß seines Leidens ausdauern kann? es mag nun moralisch oder körpertich iein: und ich sinde es eben is wunder dar, au sagen, der Menich ist seige, der sich das Leben uimmt, als es ungehörig wäre, den einen Reigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieder siedet.

Parador! jehr parador! rief Albert aus. — Richt jo sehr, als du denkt, verjetze ich. Tu gibst mir zu, wir nennen das eine Krankheit zum Tode, wodurch die Natur jo angegriffen wird, daß teils ihre Kräfte verzehrt, teils jo außer Wirkung ge jett werden, daß sie sich nicht wieder auszuhelsen, durch keine alückliche Revolution den gewöhnlichen Umlauf des Lebens wieder:

berzuftellen fabig ift.

Run, mein Lieber, laß uns das auf den Geift anwenden. Sieh den Menichen an in feiner Eingeschränktheit, wie Eindrücke auf ihn wirken, Soeen sich bei ihm festiefen, bis endlich eine machjende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinnestraft berandt und ihn zu Grunde richtet.

Bergebens, daß der gelassene, vernünftige Menich den Zustand bes Unglücklichen übersieht, vergebene, daß er ihm zuredet! Genio wie ein Gefunder, der am Bette des Kranken sieht, ihm von

feinen Rraften nicht bas geringfte einfloßen fann.

Alberten war das zu allgemein gesprochen. Ich erinnerte ihn an ein Mädchen, das man vor weniger Zeit im Basser tot gefunden, und wiederholte ihm ihre Geichichte. — Ein autes junges Geschöpt, das in dem engen Kreise hauslicher Beschaftigungen, wöchentlicher bestimmter Arbeit perangewachen war, das weiter keine Auslicht von Bergnügen fannte, als etwa Sonn tags in einem nach und nach zusummengeschaften Rus mit thresseleichen um die Stadt spazieren zu gehen, vielleicht alle hohe Feste einmal zu tanzen und übrigens mit aller Lebhastigkeit des berzlichsten Anteils manche Stunde über den Anlaß eines Gezänke, einer üblen Rachrede mit einer Rachbartin zu verplausdern — deren seurige Natur fühlt nun endlich innigere Bedürfnsse, die durch die Schmeichesein der Männer verniehrt werden; all ihre vorigen Freuden werden ihr nach und nach unichmads

baft, bis fie endlich einen Menschen antrifft, zu dem ein unbefanntes Gefühl fie unwiderstehlich hinreißt, auf den fie nun alle ihre Hoffnungen wirit, die Welt rings um fich vergift, nichts hort, nichts fieht, nichts fühlt, als ihn, den einzigen, fich nur fehnt nach ihm, dem einzigen. Durch die leeren Bergnügungen einer unbeständigen Sitelleit nicht verdorben, gieht ihr Berlangen gerade nach dem Zwect: fie will die Seinige werden, fie will in ewiger Berbindung all das Glüd antreffen, das ihr mangelt, die Bereinigung aller Frenden genießen, nach denen fie fich jehnte. Wiederholtes Versprechen, das ihr die Gewißheit aller Soffnungen verfiegelt, fühne Liebkojungen, die ihre Begierden vermehren, umfangen gang ihre Seele; fie ichwebt in einem bumpfen Bemußtsein, in einem Borgefühl aller Freuden, fie ift bis auf ben höchsten Grad gespannt, fie streckt endlich ihre Arme aus, all ihre Buniche zu umfaffen - und ihr Geliebter verläßt fie. -Erstarrt, ohne Ginne, fteht fie vor einem Abgrunde; alles ift Finfternis um fie ber, feine Aussicht, fein Troft, feine Ahnung! benn der hat fie verlaffen, in dem fie allein ihr Dafein fühlte. Sie fieht nicht die weite Welt, die vor ihr liegt, nicht die vielen, die ihr den Berluft erfeten konnten, fie fühlt fich allein, verlaffen von aller Welt - und blind, in die Enge gepregt von der ent: settlichen Not ihres Herzens, fturzt sie sich hinunter, um in einem rings umfangenden Tode alle ihre Qualen zu erftiden. - Sieh, Allbert, das ift die Geschichte so manches Menschen! und jag', ift das nicht der Fall der Krantheit? Die Ratur findet feinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Rrafte, und der Menich muß fterben.

Welpe dem, der zusehen und sagen könnte: Die Thörin! hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Berzweislung würde sich schon ein anderer, sie zu trösten, vorgesunden haben. — Das ist eben, als wenn einer sagte: Der Thor, stirbt am Hieber! hätte er gewartet, bis seine kräfte sich erholt, seine Sätte sich verbessert, der Tunnult seines Blutes sich gelegt hätten: alles wäre gut gegangen, und er lebte

bis auf den heutigen Tag.

Albert, dem die Bergleichung noch nicht anichaulich war, wandte noch einiges ein und unter andern: ich hätte nur von einem einfältigen Mädchen geiprochen; wie aber ein Mensch von Berstande, der nicht so eingeschränkt sei, der mehr Berhältnisse übersehe, zu entschuldigen sein möchte, könne er nicht begreisen. — Mein Freund, ries ich aus, der Mensch ist Mensch, und das dißschen Berstand, das einer haben mag, konnnt wenig oder nicht in Anschag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen. Vielnieher — ein andermal davon, sagte ich und griff nach meinem Hute. O, mir war das Herz

fo voll, — Und wir gingen aus einander, ohne einander verstanden zu haben. Wie denn auf dieser Welt feiner leicht den andern versteht.

Am 15. August.

Es ift boch gewiß, daß in der Welt den Menichen nichts notwendig macht, als die Liebe. Ich fuhl's an Lotten, daß sie mich ungern verlöre, und die Rinder haben keinen andern Beariff, als baß ich immer morgen wieder tommen wurde. Deute war ich hinausgegangen, Lottens Rlavier ju ftimmen; ich fonnte aber nicht dagn fommen, benn die Aleinen verfolgten mich um ein Marchen, und Lotte jagte felbit, ich jollte ihnen den Willen thun. 3ch schnitt ihnen bas Abendbrot, bas fie nun fast fo gern pon mir als pon Lotten annehmen, und erzählte ihnen das Saupt= ftudden von der Pringeifin, die von Sanden bedient wird. Ich lerne viel dabei, das versichre ich dich, und ich bin erstaunt, mas es auf fie fur Gindrude macht. Weil ich mandmal einen 3ngibenzpunkt erfinden ninß, den ich beim zweitenmal vergeise, jagen sie gleich, das vorige Mal wär' es anders gewesen, so daß ich mich jest übe, fie unveranderlich in einem fingenden Gilbenfall an einem Schnfirchen meg zu recitieren. 3ch habe baraus gelernt, wie ein Antor durch eine zweite veranderte Ausgabe feiner Beichichte, und wenn fie poetisch noch jo beffer geworden mare, notwendig feinem Buche ichaben muß. Der erfte Gindrud findet und willig, und der Menich ift jo gemacht, daß man ihm bas Abentenerlichfte überreden fann; das haftet aber auch gleich fo feft, und wehe bem, ber es wieder ausfragen und austilgen will!

Am 18. Auguit.

Mußte benn das jo fein, daß das, was des Menichen Glude ieligkeit macht, wieder die Quelle feines Elendes wurde?

Das volle, warme Gefühl meines Gerzens an der lebendigen Ratur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das ringsumher die Welt mir zu einem Karadiese schut, wird mir setzu einem unerträglichen Peiniger, zu einem guätenden Geift, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonn vom Felsen über den Fluß dis zu senen Hügeln das struchtbare Thal übersichaute und alles um mich her keinen und aucklen sah; wenn ich sene Berge vom Ause dis auf zum Gipsel mit hohen, dichten Bäumen bekleidet, sene Thäler in ihren mannigfaltigen Krümmungen von den lieblichsten Wälbern beschattet sah, und der sanste Aus zwischen den lipelnden Aohren dahingleitete und die kleiden Wolken abspiegeste, die der sanste Abendwind am himmet herüber wiegte; wenn ich dann die Bögel um mich den Ralb beleben hörte, und die Millionen Mückenschwärme im

letten roten Strable ber Sonne mutig tangten, und ihr letter audender Blid ben fummenden Rafer aus feinem Brafe befreite; und das Schwirren und Weben um mich ber mich auf ben Boben aufmerkfam machte und bas Moos, bas meinem harten Relien feine Hahrung abzwingt, und bas Genifte, bas ben burren Sand: hügel hinunter mächft, mir bas innere glugenbe, heilige Leben ber Natur eröffnete: wie faßte ich bas alles in mein warmes Berg, fühlte mich in der überfließenden Rulle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten ber unendlichen Welt bewegten fich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Albgrunde lagen vor mir, und Betterbache fturgten herunter, Die Fluffe ftromten unter mir, und Bald und Gebirg erflang; und ich fab fie wirken und schaffen in einander in den Tiefen der Erde, alle die unergrundlichen Rrafte; und nun über der Erde und unter bem himmel wimmeln die Geschlechter ber mannig: faltigen Geschöpfe, alles, alles bevolkert mit taujendfachen Geftalten; und die Menichen bann fich in Sauslein gujammen fichern und fich annisten und berrichen in ihrem Sinne über Die weite Welt! Armer Thor, ber du alles so gering achtest, weil du fo flein bift! - Bom unguganglichen Bebirge niber die Ginobe, die fein Bug betrat, bis ans Ende bes unbefannten Dzeans weht der Beift des Ewigschaffenden und freut fich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. - Ald, damals, wie oft habe ich mich mit Rittichen eines Aranichs, der über mich hinflog, an dem Ufer des ungemeffenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher bes Unendlichen jene ichwellende Lebenswonne zu trinfen und nur einen Augenblid, in der eingeschränkten Rraft meines Bufens, einen Tropfen ber Seligfeit des Wefens zu fühlen, bas alles in jich und durch fich hervorbringt.

Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbsi diese Anstrengung, sene unsäglichen Gestühle zurückzurusen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst und läht mich dann das Bange des Zustands doppett empfinden, der mich

jest umgibt.

Es hat sich vor meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen, und der Schauplat des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewig ossens Grabs. Kannst du sagen: Das ist! da alles vorüber geht? da alles nit der Wetterschnelte vorüber rollt, so selten die ganze Krast seines Daseins ausdauert, ach! in den Strom fortgerissen, untergetaucht und an Felsen zerschmettert wird? Da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehre und die Deinigen um dich her, kein Augenblick, da du nicht ein Ferstörer bitt, sein mußt. Der harmlosste Spazierz gang kostet tausend armen Würnnchen das Leben, es zerrüttet ein Fußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen und ftampft

eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Sa! nicht die große, seltene Not der Welt, diese Aluten, die eure Dorser wegipulen, die Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich; mir untergräbt das Serz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt. die nichts gebildet hat, das nicht einen Rachdar, nicht sich jelbst zerstorte. Und so tanmle ich beangligt! himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her: ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer.

Am 21 August.

Umionst strede ich meine Arme nach ihr aus, morgens, wenn ich von ichweren Träumen autbämmere; vergebens suche ich sie nachts in meinem Wette, wenn mich ein glücklicher, unschnlötiger Traum getäusigt hat, als söß ich neben ihr auf der Wiese und hielte ihre Hand und deckte tie mit tawend Küssen. Alch, wenn ich dann noch halb im Tammel des Schlases nach ihr tappe und drüber mich ermantere — ein Strom von Ibränen bricht aus meinem gepreßten Gersen, und ich weine trostos einer singern Zukunft entgegen.

Am 22, Anguit.

Es ift ein Unglück, Wilhelm! meine thätigen Aräfte sind zu einer unruhigen Läsisigkeit verkimmt, ich kann nicht müßig ein und kann doch auch nichts thun. Ich babe keine Vorstellungs kraft, kein Gefühl an der Natur, und die Aucher ekeln mich an. Renn wir und selbst sehken, sehlt und dech dies. Ich ichwore dir, manchmal wünsichte ich, ein Taglöhner zu sein, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf den füntigen Tag, einen Orang, eine Hoffen zu haben. Dit beneide ich Alberten, den ich über die Ohren in Aften begraben iehe, und diede kein, mir wäre wohl, wenn ich an seiner Stelle wäre! Schon ellichemal ist mir's so aufgesahren, ich wollte dir schreben und dem Minister und um die Stelle dei der Gesandrichaft anhalten. Ich glaube es selbst. Der Minister liebt nich seit langer zeit, hatte lange mir angelegen, ich sollte mich irgend einem Geichafte widmen; und eine Stunde ist nich sollte mich irgend einem Geichafte widmen; und eine Stunde ist nich sollte mich irgend einem Geichafte widmen; und eine Stunde ist nich sollte mich irgend einem Geichafte widmen; und eine Stunde ist ungeduldig, sich Sattel und Zeng auslegen läßt und zu Schanden geritten wird; ich weiß nicht, was ich soll – Und, mein Lieber! ist nicht vielleicht das Zehnen in mir nach Veränderung des Jusandes eine innere, unbehag-liche Ungeduld, die wich überall hin versolgen wird?

Am 28. Auguft.

Es ift mahr, wenn meine Krantheit zu beilen mare, fo würden diese Menichen es thun. Seute ift mein Geburtstag; und in aller Frühe empfange ich ein Backen von Alberten. Mir fällt beim Eröffnen jogleich eine der blagroten Schleifen in die Augen, die Lotte vorhatte, als ich fie fennen lernte, und um die ich fie seither etlichemal gebeten hatte. Es waren zwei Büchelchen in Duodez dabei, der fleine Wetsteinische Somer, eine Musgabe, nach der ich io oft verlangt, um mich auf bem Spazier: gange mit dem Ernestischen nicht zu schleppen. Sieh, so kommen ife meinen Wünichen zuvor, so suchen sie alle die kleinen Gefälligkeiten der Freundschaft auf, die tausendmal werter find, als jene blendenden Geschenke, wodurch uns die Citelkeit des Gebers erniedrigt. Ich fuffe diese Schleife tausendmal, und mit jedem Atenguge ichlurfe ich die Erinnerung jener Geligfeiten ein, mit denen mich jene wenige, glückliche, unwiederbringliche Tage überfüllten. Wilhelm, es ift fo, und ich murre nicht, Die Blüten bes Lebens find nur Erscheinungen! Wie viele gehn vorüber, ohne eine Spur hinter fich gu laffen! wie wenige fegen Frucht an, und wie wenige dieser Früchte werden reif! Und doch find beren noch genug da; und boch - o mein Bruder! - können wir gereifte Fruchte vernachlässigen, verachten, ungenoffen perwelfen und perfaulen laffen?

Lebe wohl! Es ist ein herrlicher Sommer; ich site oft auf den Obstbäumen in Lottens Kammftück mit dem Obstbrecher, der langen Stange, und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie fieht unten und ninnnt sie ab, wenn ich sie ihr hinunter lasse.

Am 30. August.

Unglücklicher! Bist du nicht ein Thor? Betrügst du dich nicht selbst? Was soll diese tobende, endose Leidenschaft? Ich sabe kein Gebet mehr, als an sie; meiner Sindibungstraft ericheint keine Abet kein Gebet mehr, als an sie; meiner Sindibungstraft ericheint keine andere Gestalt, als die ihrige, und alles in der Welt um nich ser sele ich nur im Verhältnisse mit ihr. Und das macht nür denn so manche glückliche Stunde — die ich mich wieder von ihr losreisen nus. Ach, Wilhelm! wozu nuch mein Derz oft drängt! — Wenn ich bei ihr gesessen die, zwei, drei Stunden, und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausdruck ihrer Worte geweidet habe, und nun in nach und nach alle meine Sinnen ausgespannt werden, mir es düster vor den Augen wird, ich kaum noch höre und es mich an die Gurgel faßt, wie ein Meuchelmörder, dann mein herz im wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft zu machen such und ihre Verwirrung nur vermehrt — Wilhelm, ich weis oft

Grites Bud.

nicht, ob ich auf ber Welt bin! Und - wenn nicht manchmal bie Wehmut das llebergewicht nimmt und Lotte mir ben elenden Troft erlaubt, auf ihrer Sand meine Beflemmung auszuweinen, - fo muß ich fort, muß hinaus! und ichweife bann weit im Welb umber. Ginen gaben Berg ju flettern, ift bann meine Freude, burch einen unwegjamen Bald einen Bfad burchzuarbei ten, burch die Beden, die mich verlegen, durch die Dornen, Die mich gerreißen! Da wird mir's etwas beffer! Etwas! Und wenn ich für Müdigkeit und Durft manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Racht, wenn der hohe Bollmond über mir ftebt, im einfamen Walde auf einen frummgewachienen Baum mich fete, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung ju verschaffen, und dann in einer ermattenden Aube in dem Dämmericein binichtummre! C Wilhelm! Die einiame Wohnung einer Belle, bas harene Gewand und ber Stachelgurtel maren Labiale, nach benen meine Geele ichmachtet. Adien! Ich jehe biefes Elendes fein Ende als das Grab.

Am 3. September.

Ich muß fort! Ich danke dir, Wilhelm, daß du meinen wankenden Entschluß bestimmt hast. Schon vierzehn Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muß fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert — und — ich muß fort!

Mm 10. Ceptember.

Das war eine Nacht! Wilhelm! Nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wiedersehen! D, daß ich nicht an deinen Bals fliegen, dir mit tausend Thränen und Entzückungen ausdrücken kann, mein Bester, all die Empfindungen, die mein derzbestürmen! Hier sie ich und schappe nach Lust, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen, und mit Sonnenausgang sind die Bierde bestellt.

Uch, fie schläft ruhig und benkt nicht, daß fie mich nie wieder seben wird. Ich habe mich losgeriffen, bin ftark genug gewesen, in einem Gespräch von zwei Stunden mein Borhaben nicht zu

verraten. Und, Gott, welch ein Geiprach!

Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich siand auf der Terrasse unter den hoben Rastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nun zum lettenmal über dem lieblichen Thale, über dem inniten Alus unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr und eben dem herrlichen Schaupiele zugesehen, und nun — Ich ging in der Allee auf und ah, die mir so lieb war: ein geheinner sympathetischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten

fannte, und wie freuten wir ung, als wir im Anfang unferer Befanntichaft die wechselseitige Reigung zu diesem Blätchen entbedten, das mahrhaftig eins von den romantischten ift, die ich

von der Runft hervorgebracht gesehen habe.

Erft haft du zwischen ben Raftanienbaumen die weite Mussicht — Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, denk' ich, schon viel davon geichrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen und durch ein daran ftogendes Bostett die Allee immer dufterer wird, bis zuleht alles fich in ein geschloffenes Platchen endigt, Das alle Schauer Der Ginjamkeit umichweben. Sch fühle es noch, wie heimtich mir's ward, als ich zum erstenmat an einem hoben Mittage hineinfrat; ich ahnte gang leife, was für ein Schauplat bas noch werden jollte von Scligfeit und Schmerz.

Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, füßen Gedanken des Abicheidens, des Wiedersehens geweibet, als ich fie die Terraffe herauffteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schaner faßte ich ihre Sand und füßte fie. Wir waren eben heranfactreten, als der Mond hinter dem buichigen Dügel aufging; wir redeten mancherlei und kamen unvermerkt dem düstern Kabinette näber. Loffe trat hinein und fette sich. Allbert neben sie, ich auch; doch meine Unruhe ließ mich nicht lange fiten; ich ftand auf, trat vor fie, ging auf und ab, fette mich wieder: es war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerkjam auf die ichone Wirkung des Mondenlichts, das am Ende der Buchemwände die gange Terraffe vor ung erleuchtete: ein herrlicher Anblick, der um fo viel frappanter mar, weil uns rings eine tiefe Dammerung einschloß. Wir waren ftill, und fie fing nach einer Weile an: Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren, niemals, daß mir nicht der Gedanke an meine Berftorbenen begegnete, daß nicht das Gefühl von Tod, von Zu-funit über mich fame. Wir werden fein! fuhr fie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls fort; aber, Berther, jollen wir und wieder finden? wieder erkennen? Was ahnen Sie? was iaaen Sie?

Lotte, jagte ich, indem ich ihr die hand reichte und mir die Augen voll Thranen wurden, wir werden uns wiedersehn! hier und dort wiederschn! - Ich konnte nicht weiter reden -Wilhelm, mußte fie mich das fragen, da ich biesen angftlichen

Abidned im Herzen hatte!

Und ob die lieben Abgeschiednen von uns wissen, fuhr fie fort, ob sie fühlen, wenn's uns wohl geht, daß wir mit warmer. Liebe uns ihrer erinnern? D! die Gestalt meiner Mutter fcwebt immer um mich, wenn ich so am ftillen Abend unter ihren Rindern, unter meinen Rindern fite und fie um mich verfammelt find, wie fie um fie versammelt maren. Wenn ich bann mit

einer fehnenden Thrane gen himmel jehe und muniche, daß fie bereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, bas ich ihr in der Stunde des Todes aab: die Mutter ihrer Rinber ju fein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus: Ber= geihe mir's, Teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was bu ihnen warft. Ach! thue ich boch alles, was ich fann; find fie boch gefleidet, genährt, ach, und was mehr ift, als das alles, genflegt und geliebt. Ronnteft bu uniere Gintracht jeben, liebe Beilige! bu murbeft mit bem beifeiten Dante ben Gott perherrlichen. ben bu mit den letten bitterften Thranen um die Wohlfahrt beiner Kinder bateft. -

Sie fagte bas! o Wilhelm, wer fann wiederholen, mas fie fagte! Wie fann ber katte, tote Buchftabe Dicie himmtifche Blute bes Geiftes barftellen! Albert fiel ihr janit in Die Rede: Co greift Sie ju ftart an, liebe Lotte! ich weiß, Ihre Seele hangt jehr nach biefen Joeen, aber ich bitte Sie — D Albert, jagte fie, ich weiß, du vergißt nicht die Abende, da wir zujammen fagen an bem fleinen runden Tijchchen, wenn der Bapa verreift war und wir die Rleinen ichtafen geschickt hatten. Du hattest oft ein gutes Buch und tamft jo jetten dagu, etwas gu lejen -War ber Umgang Diejer herrlichen Geele nicht mehr als alles? die icone, fanfte, muntere und immer thatige Frau! Gott fennt meine Thraneit, mit benen ich mich oft in meinem Bette vor

ihn hinwarf: er möchte mich ihr gleich machen.

Lotte! rief ich aus, indem ich mich vor fie hinmari, ihre Sand nahm und mit taujend Thranen nette, Lotte! ber Gegen Gottes ruht über dir und der Beift beiner Mutter! Wenn Sie fie gefannt hatten, fagte fie, indem fie mir die Sand brudte, - fie mar wert, von Ihnen gefannt zu fein! - 3ch glaubte gu vergeben. Rie war ein größeres, ftolzeres Wort über mich ausgesprochen worden - und fie fuhr fort: Und dieje Grau mußte in der Blute ihrer Jahre bahin, ba ihr jungfter Gohn nicht jechs Monate alt war! Ihre Rrantheit bauerte nicht lange; fie war rubig, hingegeben, nur ihre Rinder thaten ihr weh, beionders bas fleine. Wie es gegen bas Ende ging und fie ju mir jagte: Bring mir fie herauf, und wie ich fie herein führte, die fleinen, Die nicht mußten, und die attoften, die ohne Ginne maren, wie fie ums Bette ftanden, und wie fie die Sande aufhob und über fie betete und fie fußte nach einander und fie wegichidte und au mir fagte: Sei ihre Mutter! 3ch gab ihr die Sand drauf. Du versprichft viel, meine Tochter, jagte fie, das Berg einer Mutter und das Aug einer Mutter. Ich habe oft an deinen dankbaren Thränen gesehen, daß du fühlst, was das ici. Sabe es für beine Beidwifter und für beinen Bater die Treue und den Behorfam einer Frau. Du wirft ihn troften. Gie fragte nach

ihm: er war ausgegangen, um uns den unerträglichen Aummer zu verbergen, den er fühlte; der Mann war ganz zerriffen.

Albert, du warst im Zimmer. Sie hörte seinand gehn und fragte und forderte dich zu sich, und wie sie dich ansah und mich, mit dem getrösteten, ruhigen Blicke, daß wir glücklich sein, zusianmen glücklich sein würden — Albert siel ihr um den Hals und füste sie und rief: Wir sind es! wir werden es sein! Der ruhige Albert war ganz aus seiner Fassung, und ich wußte nichts von mir selber.

Werther, fing sie an, und diese Frau sollte dahin sein! Gott! ment ich nanchnal benke, wie nan das Liebske seines Lebens wegtragen läßt und niemand als die Kinder das so scharf fühlt, die sich noch lange beklagten: die schwarzen Männer hätten die

Mama weggetragen.

Sie stand auf, und ich ward erweckt und erschüttert, blieb siesen und hielt ihre Hand. Lir wollen fort, jagte sie, es wird Zeit. Sie wollte ihre Hand zurückziehen, und ich hielt sie sestere Kir werden und viederichn, riei ich, wir werden und viederichn, riei ich, wir werden und siederichn, riei ich, wir werden und sinder, unter allen Gestalten werden wir und erkennen. Ich gehe, suhr ich jort, ich gehe willig, und doch, wenn ich jagen sollte, auf ewig, ich würde es nicht aushalten. Zeb wohl, Lotte! Leb wohl, und wirde es nicht aushalten. Abworgen! Uch, sie wuste nicht, als sie ihre Hand aus der meinen zog — Sie gingen die Allee hinzuns, ich stand, sah ihnen nach im Mondicheine und warf mich an die Erde und weinte nich aus und sprang auf und lief auf die Terrasse hervor und sah noch dort unten im Schatten der hohen Lindenbäume ihr weises Kleid nach der Gartenthir schimsnern, ich streckte niene Urme aus, und es verschwand.

## Zweites Zuch.

Ant 20, Oftober 1771.

1. K. J. E.

Gestern sind wir hier angelangt. Der Gesandte ift unpaß und wird sich also einige Tage einhalten. Wenn er nur nicht so unhold wäre, wär' alles gnt. Ich merke, ich merke, das Schicks sal hat mir harte Prüsungen zugedacht. Doch gutes Muts! Gin leichter Sinn trägt alles! Sin leichter Sinn, das macht mich zu lachen, wie das Wort in meine Feder kommt. O, ein bischen leichteres Blut würde mich zum Glücklichsten unter der Sonne machen. Was! da, wo andere mit ihrem bischen Kraft und

Talent vor mir in behaglicher Selbstgesalligkeit herum schwadronieren, verzweisse ich an meiner Kraft, an meinen Gaben? Guter Gott, der du mir das alles schenktest, warum hieltest du nicht die Sälfte zurud und gabit mir Selbstvertrauen und Genisgamkeit!

Gebuld! Geduld! es wird besser werden. Tenn ich sage dir, Lieber, du hast recht. Seit ich unter dem Bolke so alle Tage herum getrieben werde und sehe, was sie thun und wie sie's treiben, stehe ich viel besser mit mar selbst. Gewis, weil wir doch einmal so gemacht sind, daß wir alles mit uns und uns mit allem vergleichen, so liegt (klück oder Elend in den (kegenständen, womit wir uns ansammenhalten, und da ist nichts gesährlicher als die Einsamkeit. Uniere Einbildungstraft, durch ihre Natur gedrungen, sich zu erheben, durch die phantastischen Bilder der Dichtsunst genährt, bildet sich eine Neihe Weien himauf, wo wir das unterste sind und alles auser uns herrlicher erscheint, jeder andre vollkommener ist. Und das geht ganz natürlich zu. Wir fühlen so oft, daß und mandes mangelt, und eben, was uns sehlt, icheint uns ost ein anderer zu besien, dem wir denn auch alles dazu geden, was wir haben, und noch eine gewisse idealische Behaglicheit dazu. Und is ist der (klückliche vollkommen fertig, das Geschöden unierer selbst.

Dagegen, wenn wir mit all unserer Schwachheit und Milh seligkeit nur gerade fortarbeiten, jo sinden wir gar oit, daß wir mit unserm Schlendern und Lavieren es weiter bringen, als andere mit ihrem Segeln und Undern — und — das ist doch ein wahres Gefühl seiner selbit, wenn man andern aleich oder

gar porläuft.

2m 26. Robember.

Ich fange an, mich insosern ganz leidlich hier zu besinden. Das beste ist, daß es zu thun gening giet; und dann, die vielersei Benicken, die allertei neue Gestalten machen mir ein buntes Schauspiel vor meiner Seele. Ich habe den Grasen C.. sennen lernen, einen Mann, den ich jeden Tag mehr verehren muß, einen weiten, großen Rops, und der deswegen nicht kalt ist, weil er viel übersieht; aus dessen Umgang io viel Empsindung im dreund sich einen Geschäuftrag an ihn ausrichtete und er bei den ersten Worten merkte, daß wir uns verstanden, daß er mit mir reden konnte, wie nicht mit jedem. Auch kann ich sein offenes Betragen gegen nich nicht genug rühmen. So eine wahre, warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffinet.

Mm 24. Dezember.

Der Gesandte macht mir viel Verduß, ich habe es vorausgeschn. Er ist der pünktlichte Karr, den es nur geben kann; Schritt vor Schritt und umständlich wie eine Base; ein Mensch, der nie mit sich selbst zusrieden ist, und dem es daher niemand au Tanke machen kann. Ich arbeite gern leicht weg, und wie es steht, so sieht es; da ist er im stande, mir einen Aufsat zurückzugeben und zu sagen: Er ist gut, aber sehen Sie ihn durch; man sindet immer ein besseres Wort, eine reinere Bartisel. Da möchte ich des Teusels werden. Kein Und, kein Bindwörtschen ionst darf außenbleiben, und von allen Inversionen, die mir manchmal entsahren, ist er ein Todseind; wenn man seinen Versoden uncht nach der hergebrachten Melodie heraborgelt, so versteht er gar nichts drin. Das ist ein Leiden, mit so einem Menzichen zu thun zu haben.

Tas Bertrauen des Grasen von E.. ist noch das einzige, was mich schalos hält. Er sagte mir letthin ganz aufrichtig, wie unzufrieden er mit der Langiamteit und Bedenklichkeit meines Gesandten sei. Die Leute erichweren es sich und andern; doch, sagte er, man muß sich darein relignieren, wie ein Reisender, der über einen Berg nuß; freilich, wäre der Berg nicht da, so wäre der Weg viel bequemer und kürzer; er ist nun aber da, und man soll hinüber!

Mein Alter spürt auch wohl den Borzug, den mir der Graf vor ihm gibt, und das ärgert ihn, und er ergreift jebe Belegen= heit, Hebels gegen mich vom Grafen zu reben; ich halte, wie natürlich, Widerpart, und dadurch wird die Sache nur ichlimmer. Gestern gar brachte er mich auf, denn ich war mit gemeint: Bu fo Beltgeschäften fei der Graf gang gut, er habe viel Leichtigkeit, ju arbeiten, und führe eine gute Feder; doch an gründlicher Gelehr= jamfeit mangle es ihm, wie allen Belletriften. Dazu machte er eine Miene, als ob er fagen wollte: Bublft du ben Stich? Aber es that bei mir nicht die Wirkung; ich verachtete ben Menschen, ber fo benten und fich fo betragen tonnte. Sch hielt ihm ftand und focht mit ziemlicher Beftigkeit. Ich jagte, ber Graf fei ein Mann, vor dem man Achtung haben muffe wegen feines Charatters sowohl, als wegen feiner Kenntniffe. Ich habe, fagt' ich, niemand gefannt, dem es so gegludt ware, feinen Geift zu er= weitern, ihn über ungahlige Gegenstände zu verbreiten, und boch biefe Thatigkeit fürs gemeine Leben zu behalten. Das maren bem Behirne fpanische Dorfer, und ich empfahl mich, um nicht über ein weiteres Derajonnement noch mehr Galle zu schlucken. Und daran seid ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch ge-

And daran seid ihr alle schuld, die ihr mich in das Joch gesschwatt und mir so viel von Attivität vorgezungen habt. Aftivität! Wenn nicht der mehr thut, der Kartoffeln steckt und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkausen, als ich, so will ich sehn

Sabre noch mich auf ber Galcere abarbeiten, auf ber ich nun

angeichmiebet bin.

Und das glänzende Elend, die Langeweile unter dem garzstigen Volke, das sich hier neben einander sieht! Die Rangsucht unter ihnen, wie sie nur wachen und aufvassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen; die elendesten, erdarmlichten Leidensichaften, ganz ohne Röcken! Da ist ein Weib zum Erenpel, die jedermann von ihrem Adel und ihrem Lande unterhält, so daß jeder Fremde denken muß: das ist eine Närrin, die sich auf das bischen Adel und auf den Rus ihres Landes Kunderstreiche eins bildet — Aber es ist noch viel ärger: eben das Weid ist hier aus der Rachdarschaft eine Amsichreibers Tochter. — Sieh, ich kann das Menichengeichlecht nicht begreisen, das so wenig Sinn hat, um sich so platt zu prosittuieren.

Zwar, ich merke täglich mehr, mein Lieber, wie thöricht man ist, andere nach sich zu berechnen. Und weil ich so viel mit mir selbst zu thun habe und dieses Herz so sturmlich ist ach, ich lasse gern die andern ihres Psabes gehen, wenn sie mich nur

auch tonnten geben laffen.

Was mich am meiften nedt, find die fatalen bürgerlichen Berhaltniffe. 3mar weiß ich fo gut als einer, wie notig ber Unterfchied der Stande ift, wie viel Borteile er mir felbit pericafft: nur foll er mir nicht eben gerade im Wege fteben, mo ich noch ein wenig Freude, einen Schimmer von Glud auf Diejer Erbe genießen fonnte. Ich lernte neulich auf dem Spaziergange eine Fraulein von B . . . fennen, ein liebenswurdiges Beichopi, bas fehr viel Ratur mitten in dem fteifen geben erhalten bat. Bir gefielen und in unierem Geiprache, und da wir ichieden, bat ich fie um Erlaubnis, fie bei fich feben gu durfen. Gie gestattete mir bas mit jo vieler Freimutigfeit, daß ich den ichicklichen Augenblid faum erwarten fonnte, ju ihr zu geben. Gie ift nicht von bier und wohnt bei einer Cante im Mauje, Bhufiognomie der Alten gefiel mir nicht. 3ch bezeigte ihr viel Aufmerkiamkeit, mein Gejprach mar meift an fie gewandt, und in minder als einer halben Stunde hatte ich jo ziemlich meg, mas mir bas Franlein nachher felbft geftand: daß die liebe Tante in ihrem Alter und dem Mangel an allem, vom anfiandigen Bermögen an bis auf den Geift, feine Etupe hat als die Reihe ihrer Borfahren, feinen Schirm als den Stand, in den fie fich verpaliffabiert, und fein Ergogen, als von ihrem Stodwert herab über die bürgerlichen Saupter weg zu jehen. In ihrer Jugend foll fie icon geweien fein und ihr Leben weggegankelt, erft mit ihrem Eigensune manchen armen Jungen gequält und in den reiferen Sahren fich unter den Gehoriam eines alten Offiziers geduct haben, der gegen diefen Breis und einen leid:

lichen Unterhalt das cherne Jahrhundert mit ihr zubrachte und ftarb. Run fieht fie im eifernen fich allein und murbe nicht an: gesehen, mare ihre Nichte nicht jo liebensmurdig.

Min 8. Nanuar 1772.

28as bas für Menfchen find, beren gange Seele auf bem Beremoniell ruht, beren Dichten und Trachten jahrelang bahin geht, wie fie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tijche fich einschieben wollen! Und nicht, daß fie sonst teine Angelegenheit hatten: nein, vielmehr häusen sich die Arbeiten, eben weil man über den fleinen Berbrieglichkeiten von Beforderung ber wichtigen Sachen abgehalten wird. Borige Woche gab es bei ber Schlittenfahrt Sandel, und der gange Spag murbe verdorben.

Die Thoren, die nicht sehen, daß es eigentlich auf ben Blat gar nicht antommt und daß der, ber ben erften hat, fo felten Die erste Rolle spielt! Wie mancher König wird burch seinen Minister, wie mancher Minister durch seinen Gefretar regiert! Und wer ift benn der erfte? Der, dunkt mich, ber bie andern übersieht und fo viel Gewalt oder Lift hat, ihre Kräfte und Leidenschaften zu Musführung feiner Blane anzuspannen.

Am 20, Januar.

Ich muß Ihnen ichreiben, liebe Lotte, hier in ber Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. Solange ich in dem traurigen Reste D . . ., unter bem fremben, meinem Bergen gang fremben Bolte herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Serg mich geheißen hatte, Ihnen zu ichreiben; und jest in Diefer Butte, in Diefer Ginfamkeit, in Diefer Ginfchrankung, ba Schnee und Schloßen wider mein Genfterchen muten, bier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich herein trat, überfiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken, o Lotte! so heilig, so warm! Guter Gott! der erste glückliche Angenblick wieder.

Wenn Sie mich fähen, meine Beste, in dem Schwall von Ber: ftreuung! wie ausgetrodnet meine Sinnen werben; nicht einep-Angenblick der Fulle des Bergens, nicht eine felige Stung nichts! nichts! Ich ftehe wie vor einem Ravitätenkaften und jeg die Männchen und Gäulchen vor mir herumrücken und frage mit oft, ob es nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmeht ich werde gespielt wie eine Marionette und fasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Sand und ichaudere zurud. Des Abends nehme ich mir vor, den Sonnenaufgang ju genießen, und fomme nicht aus dem Bette; am Tage hoffe ich, mich des Mondscheins

ju erfreuen, und bleibe in meiner Stube. 3ch weiß nicht recht,

warum ich aufsiehe, warum ich schlafen gehe.
Der Sauerteig, der mein Leben in Bewegung seste, fehlt; ber Reiz, ber mich in tiesen Nächten munter erhielt, in hin, der

mich bes Morgens aus dem Schlafe wedte, ift meg.

Ein einzig weibliches Beichopf habe ich hier gefunden, eine Fraulein von B. . .; fie gleicht Ihnen liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Gi! werden Sie jagen, der Menich legt fich auf niedliche Komplimente! Ganz unwahr in es nicht. Seit einiger Zeit bin ich jehr artig, weit ich doch nicht anders sein kann, habe viel Wis, und die Frauenzimmer jagen: es wüßte niemand jo fein gu loben, als ich eund gu lugen, jegen Gie bingu; benn ohne bas geht es nicht ab, verftehen Gie?). 3ch wollte von Fraulein B . . . reden. Gie hat viel Geele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblidt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der keinen der Wünsche ihres Berzens beiriedigt. Sie sehnt sich aus dem Gekümmel, und wir verphantasieren mauche Stunde in ländlichen Szenen von ungemijdter Gludjeligfeit, ach! und von Shnen! Wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht, thut es freimilig, hört jo gern von Ihnen, liebt Sie — D, säß ich ju Ihren Gußen in dem lieben vertraufichen Zim-

merchen, und unfere fleinen Lieben maliten fich mit einander um mich herum, und wenn fie Ihnen ju laut würden, wollte ich fie mit einem ichauerlichen Marchen um mich zur Rube versammeln.

Die Sonne geht herrlich unter über ber ichneeglanzenden Gegend. Der Sturm ist himiber gezogen, und ich — muß nich wieder in meinen Räfig sperren — Abien! Jit Albert bei Ihnen? Und wie —? Gott verzeihe mir diese Frage!

Den 8. Februar

Wir haben feit acht Tagen das abicheulichste Wetter, und mir ift es wohlthätig. Denn jolang ich hier bin, ift mir noch tein schoner Tag am himmel erichienen, ben mir nicht jemand verdorben oder verleidet hatte. Wenn's nun recht regnet und ftobert und frojtelt und taut, ba! dent' ich, tann's doch ju Bauie nicht ichlimmer werden, als es braugen ift, oder umgefehrt, und fo ift's gut. Beht bie Sonne des Morgens auf und verspricht einen feinen Tag, erwehr' ich mir niemals, auszurufen: da haben fie boch wieder ein himmilifches But, warum fie einander bringen tonnen. Es ift nichts, warum fie einander nicht bringen: Gefund: beit, guter Rame, Freudigfeit, Erholung! Und meir aus Albern-beit, Anbegriff und Enge, und wenn man sie anbort, mit der beften Deinung. Manchmal mocht' ich fie auf ben Rnicen bitten, nicht fo rafend in ihre eigne Gingeweide zu wuten.

Am 17. Februar.

Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange niehr aus. Der Mann ift gang und gar unerträglich. Seine Art, ju arbeiten und Geschäfte zu treiben, ift fo lächerlich, daß ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Ropf und meiner Art zu machen, das ihm denn, wie natürlich, niemals recht ift. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt, und der Minister gab mir einen zwar jansten Berweis, aber es war doch ein Berweis, und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privateriet\*) von ihm erhielt, einen Brief, vor bem ich nieder-gefniet und ben hohen, edlen, weisen Ginn angebetet habe. Wie er meine allzugroße Empfindlichkeit zurecht weiset, wie er meine überspannten Bocen von Wirtsamfeit, von Ginfluß auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Ment zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten jucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung thun können. Auch bin ich auf acht Tage gestärkt und in mir felbft einig geworden. Die Rube ber Geele ift ein berrliches Ding und die Freude an fich jelbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht eben so zerbrechlich ware, als es schon und toftbar ift.

Min 20. Februar.

Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten

Tage, die er mir abzieht!

Ich daufe dir, Albert, daß du mich betrogen hast: ich wartete auf Rachricht, wann euer Hochzeittag sein würde, und hatte mir vorgenommen, seierlicht an demielben Lottens Schattenriß von der Wand zu nehmen und sie unter andre Kapiere zu begraben. Rum seid ihr ein Kaar, und ihr Vid weiß, ich bin sa auch bei euch, din dir unbeschadet in Lottens Herzen, habe, ja ich habe den zweiten Plat darin und will und muß ihn behalten. D, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen fönnte — Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl! Leb wohl, Engel des Himmels! Leb wohl, Lotte!

Am 15. März.

Ich habe einen Berdruß gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Jähnen! Teufel! er ist nicht zu ers

<sup>)</sup> Man hat aus Ghrsurcht für diesen trefflichen herrn gedachten Brief und einen andern, deffen weiter hinten erwähnt wird, dieser Sammlung entzgogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kihnheit durch den wärmften Dank bes Publiftums entschuldigen zu können.

seten, und ihr seid doch allein schuld daran, die ihr mich sporntet und triebt und quältet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Aun habe ich's! nun habt ihr's! Und daß du nicht wieder lagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hatt du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett,

wie ein Chronifenichreiber bas anizeichnen würde.

Der Graf von C ... liebt mich, bistingujert mich, bas ift bekannt, das habe ich dir ichon hundertmal gejagt. Run war ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, da abends die noble Gesellschaft von herren und Frauen bei ihm gufammenfommt, an die ich nie gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ift, bag wir Subalternen nicht hinein gehören. But. 3ch peife bei bem Grafen, und nach Tijdhe gehn wir in dem großen Gaal auf und ab, ich rede mit ihm, mit dem Obrifien B ... ber dagu kommit, und fo rudt die Stunde der Bejellichaft heran. 3ch denke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame pon S., mit ihrem Berrn (Bemahl und wohlausgebrüteten Ganslein Tochter mit ber flachen Bruft und niedlichem Schnur: leibe, machen en passant ihre hergebrachten hochadligen Augen und Naslöcher, und wie mir die Ration von Bergen zuwider ift, wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garftigen Bemajche frei mare, als mein Frautein B . . . hereintrat. Da mir das herz immer ein bigden aufgeht, wenn ich fie febe, blieb ich eben, ftellte mich hinter ihren Etuhl und bemerkte erft nach einiger Zeit, daß fie mit weniger Spienheit als jonft, mit einiger Berlegenheit mit mir redte. Das fiel mir auf. Ift fie auch wie alle bas Bolt! bachte ich und war angeftochen und wollte geben; und doch blieb ich, weit ich fie gerne entschuldigt hatte und es nicht glaubte und noch ein gut Wort von ihr hoffte, und — was du willst. Unterdessen füllt sich die Der Baron & . . mit der gangen Garderobe von den Krönungszeiten Frang des Erften her, der Sofrat H . . . , hier aber in qualitate verr von R . . . genannt, mit feiner tauben Frau 2c., ben fibel fournierten 3 . . nicht zu vergeffen, ber die Luden feiner attfrantischen Garderobe mit neumodischen Lappen ausflickt: bas tommt guhauf, und ich rede mit einigen meiner Bekanntichaft, Die alle fehr lakonisch find. 3ch bachte und gab nur auf meine B . . . acht. 3ch mertte nicht, daß die Weiber am Ende des Saales sich in die Ohren flüsterten, daß es auf die Männer zirkulierte, daß Frau von G... mit dem Grafen redete (das alles hat mir Fräulein B... nachher ergahlt), bis endlich ber Graf auf mich losging und mich in ein Kenfter nahm. Sie wiffen, fagte er, unjere wunderbaren Berhaltniffe; die Gefellichaft ift ungufrieden, merte ich, Gie bier gu feben. 3ch wollte nicht um alles - Ihro Erzellenz, fiel ich ein, ich bitte tausendmal um Berzeihung; ich hätte eher daran denken sollen, und ich weiß, Sie vergeben mir diese Inkonsequenz; ich wollte schon vorhin mich empfehlen, ein böser Beniuß hat mich purückgehalten, septe ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Eraf drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles lagte. Ich firich mich sachte aus der vornehmen Gesellschaft, ging, septe mich in ein Kabriolett und suhr nach M..., dort vom higel die Sonne untergehen zu sehen nach dabei in meinem Homer den herrtichen Gesang zu lesen, wie Ulyß von dem trefflichen Schweinhirten bewirtet wird. Das war alles gut.

Des Abends komme ich zurück zu Tische. Sie waren noch wenige in der Gaststube; die würselten auf einer Sche, hatten das Tiichtuch zurückseichlagen. Da kommt der ehrliche A... hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, trittzu nur und saat leise: Du hast Verdruß gehabt? — Zch? jagte ich.

-- Der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen. — Hole sie der Teusel! sagt' ich; mir war's lieb, daß ich in die freie Lust kan. — Gut, sagte er, daß du es auf die leichte Achsel nimmst! Nur verdrießt mich's, es ist schon überall herum. — Da sing mir das Ding erst au zu wurmen. Alle, die zu Tische kamen und mich ansahen, dachte ich, die sehen dich darum an! Das gab töses Plut.

Und da man nun hente gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, daß meine Neider unn triumphieren und sagen: da sähe man's, wo es mit den llebermütigen hinausginge, die sich hres dischen Ropi's überhüben und glaubten, sich darum über alle Verhältnisse hinaussehen zu diersen, nud was des Hundesgeichwäßes mehr ist — da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren. Tenu man rede von Selbständigkeit, was nun will, den will ich sehen, der dulden kann, daß Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben; wenn ihr Geschwäße leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen.

Am 16. März.

Es hett mich alles. Heute treffe ich Fräulein B... in der Allee; ich konnte mich nicht enthalten, iie anzureden und ihr, sobald wir etwas entiernt von der Gesellichaft waren, meine Empfindlichteit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. D Werther, sagte sie mit einem innigen Tone, konnten Sie meine Verwirrung so auslegen, da Sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe um Shrentwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat! Ich sah alles vorans, hundertmal jak mir's auf der Zunge, es Ihnen zu lagen. Ich wußte, daß die von S... und T... nit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in Ihrer Bes

lellicaft zu bleiben; ich wußte, daß der Graf es mit ihnen nicht verberben darf, — und jeko der Lärm! — Wie, Kräulein? jagte ich und verbarg meinen Schrecken; denn alles, was Adelin nir ehegeftern gelagt hatte, lief mir wie siedend Lägiser durch die Adern in diesem Angenblick. — Kas hat es mich jchon gelostet! jagte das süße Geichöpf, indem ihr die Thranen in den Augen ktanden. — Ich war nicht Herr mehr von mir ielbit, war im Bezgriffe, mich ihr zu Füßen zu wersen. Erklären Sie sich, rief ich. Die Thränen liefen ihr die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. Weine Tante kennen Sie, fing sie an; sie war gegenwärtig und hat, o mit was für Augen hat sie das angesehen! Werther, ich habe gestern nacht außgestanden und heute früh eine Predigt über meinen Untgang mit Ihnen, und ich habe missen zuhören Sie berabsehen, erniedrigen, und konnte und dur'te Sie nur halb verteidigen.

Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs Herz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen wäre, mir das alles zu verichweigen; und nun sügte ne noch dazu, was weiter würde geträticht werden, was eine Art Menichen darüber triumphieren würde. Wie man sich nunmehr über die Strase meines Uebermuts und meiner Geringichärung anderer, die sie mir schon lange vorwerfen, sieheln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahrsten Teilnehnung — Ich war zerhort und din noch wätend in mir. Ich wollte, daß sich einer unterstünde, mir es vorzumerfen, daß ich ihm den Dezen durch den Leib stoßen konnte; wenn ich Blut sähe, würde mir's besser werden. Ach, ich habe hundertnud ein Messer würde mir's besser werden. Ach, ich habe hundertnud ein Messer ergrissen, um diesem gedrängten Gerzen zust zu machen. Wan erzählt von einer edlen Art Kierde, die, wenn sie schrecklich erhist und ausgezagt sind, sich jelbit aus Institutt eine Ader ausbeisen, um sich zum Atem zu belsen. So ist mir's dit; ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte.

Am 24. Darg.

Ich habe meine Entlassung vom Hose verlangt und werde sie, hoffe ich, erhalten, und ihr werdet mir verzeihen, daß ich nicht erst Erlaubnis dazu bei euch geholt habe. Ich muß nun einmal sort, und was ihr zu sagen hattet, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles, und also — Bring das meiner Mutter in einem Sästchen bei; ich kann mir jelbit nicht helsen, und sie mag sich's gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helsen kann. Freislich nung es ihr webe thun. Den schonen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimenrat und Gesaudten anieste, so auf einmal

Salte zu sehen, und rückwärts mit dem Tierchen in den Stall! Macht nun draus, was ihr wollt, und kombiniert die möglichen Jälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen; genug, ich gehe. Und dannit ihr wißt, wo ich hinkomme, so ift hier der Jürft \*\*, der vielen Geschmack an meiner Gesellschaft sindet; der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen und den schönen Krühling da zuzubringen. Ich soll ganz mir ielbst gelassen sein, hat er mir versprochen, und da wir uns zusamner bei auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen und mit ihm aehen.

Den 19. April.

## Bur Madricht.

Danke für beine beiben Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hofe da wäre; ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Borhaben erschweren. Nun aber ist segichehen, mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat, und was mir der Minister schreibt; ihr würdet in neue Lamentationen ansbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschied fünfundzwanzig Dukaten geschickt, mit einem Wort, das mich bis zu Thränen gerührt hat; also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb.

Am 5. Mai.

Morgen gehe ich von hier ab, und weil mein Geburtsort nur iechs Weilen vom Wege liegt, so will ich den auch wieders sehen, will mich der alten, glücklich verträumten Tage erinnern. Zu eben dem Thore will ich hineingehen, aus dem meine Mutter mit mir heraussuhr, als sie nach dem Tode meines Baters den lieben vertraulichen Ort verließ, um sich in ihre unerträgliche Stadt einzuiperren. Abieu, Wilhelm! du sollst von meinem Zuge hören.

Am 9. Mai.

Ich habe die Wallfahrt nach meiner heimat mit aller Ansdacht eines Pilgrins vollendet, und manche unerwartete Gefühle haben mich ergriffen. In der großen Linde, die eine Viertelsfinnde vor der Stadt nach S... zu steht, ließ ich halten, stieg aus und hieß den Postillon sortsahren, um zu Fuße jede Erzinnerung ganz neu, lebhatt, nach meinem Herzen zu kosten. Da stand ich nun unter der Linde, die eheben, als Knade, das Ziel und die Grenze meiner Spaziergänge gewesen. Wie anders! Damals sehnte ich mich in glücklicher Unwissenbeit hinaus in die

unbekannte Welt, wo ich für mein Berg jo viele Rahrung, fo vielen Genug hoffte, meinen ftrebenben, fehnenden Bufen ausjufullen und ju befriedigen. Best fomme ich gurud aus ber weiten Welt - o mein Freund, mit wie viel jehlgeschlagenen hoffnungen, mit wie viel zerftorten Planen! - 3ch jah bas Bebirge por mir liegen, bas to taniendmal ber Gegenftand meiner Buniche gewesen war. Stundenlang fount' ich hier figen und mich hinüber fehnen, mit inniger Gecle mich in ben Batbern, ben Thalern vertieren, die fich meinen Mugen fo freundlich bammernd darftellten; und wenn ich denn nun die bestimmte Beit wieder jurud ninfte, mit welchem Biderwillen verließ ich nicht ben lieben Blat! - Ich fam ber Stabt naber; alle die alten befannten Bartenhauschen wurden von mir gegrußt, Die neuen waren mir zuwider, jowie auch alle Beranderungen, die man sonst vorgenommen hatte. Ich trat zum Thore hinein und fand mich doch gleich und gan; wieder. Lieber, ich mag nicht ins Detail geben; jo reizend, als es mir war, to einformig wurde es in ber Ergablung werben. 3ch hatte beichloffen, auf dem Martte ju wohnen, gleich neben unierem alten Saufe. Im Singeben bemertte ich, daß die Schulfinbe, wo ein ehrliches altes Beib unfere Rindheit jufammengepfercht hatte, in einen Rram: laden verwandelt mar. Ich erinnerte mich ber Unruhe, der Thranen, der Dumpsheit des Sinnes, ber Bergensangft, die ich in dem Loche ausgestanden hatte. Ich that feinen Schritt, ber nicht merkwürdig war. Gin Bilger im heitigen Lande trifft nicht fo viele Statten religioier Erinnerungen an, und feine Scele ift schwerlich jo voll heiliger Bewegung. - Roch eine für tau fend. Ich ging den Fluß hinab bis an einen gewissen bof; das war sonst auch mein Weg, und die Plätchen, wo wir Anaten uns übten, Die meiften Sprünge der flachen Steine im Waffer hervorzubringen. Ich erinnere mich jo lebhaft, wenn ich manch: mal stand und dem Wasser nachsah, mit wie wunderbaren Ahnungen ich es verfolgte, wie abenteuerlich ich mir die Gegenden porftellte, mo es nun hinflöffe; und wie ich da fo bald Grengen meiner Borftellungsfraft fand; und boch mußte das weiter geben, immer weiter, bis ich mich gang in bem Unichauen einer unficht: baren Ferne verlor. - Sieh, mein Lieber, jo beidrankt und fo gludlich waren die herrlichen Altväter! jo findlich ihr Befithl, ihre Dichtung! Wenn Ulng von dem ungemegnen Meer und von ber unendlichen Erde fpricht, bas ift jo mahr, menichlich, innig, eng und geheimnisvoll. Bas hilft mir's, daß ich jest mit jedem Schulfnaben nachjagen fann, daß fie rund fei? Der Menich braucht nur wenige Erdichollen, um brauf zu genießen, meniger, um brunter zu ruhen. Run bin ich hier auf bem fürstlichen Sagdichloß. Es läßt sich noch ganz wohl mit dem Hern leben, er ift wahr und einsiach. Aunderliche Menichen sind nun ihn herum, die ich gar nicht begreife. Sie icheinen keine Schelmen und haben doch auch nicht das Anielpen von ehrlichen Leuten. Nanchmal kommen sie mir ehrlich vor, und ich kann ihnen doch nicht trauen. Was mir noch leid thut, ist, daß er oft von Sachen redet, die er nur gebört und gelesen hat, und zwar aus eben dem Gesichtspunkte, wie sie ihm der andere vorstellen mochte.

Auch schätzt er meinen Verstand und meine Talente mehr abies Herz, das doch mein einziger Stolz ist, das ganz allein die Quelle von allem ist, aller Kraft, aller Sesigkeit und alles Elendes. Ach, was ich weiß, kann seder wissen — mein Herz

habe ich allein.

Am 25. Mai.

Ich hatte etwas im Ropse, davon ich euch nichts sagen wollte, bis es ausgefilhet wäre: jest, da nichts drauß wird, ist es eben so gut. Ich wollte in den Krieg: das hat mir lange am Herzen gelegen. Vornehmlich darum din ich dem Fürsten hierber gesolgt, der General in \*\*\*ichen Diensten ist. Auf einem Spaziergang entdeckte ich ihm mein Vorhaben; er widerriet mir es, und es müßte bei mir mehr Leidensdast als Grille geweien sein, wenn ich seinen Gründen nicht hätte Echer geben wollen.

Am 11. Junius.

Sage, was du willst, ich kann nicht länger bleiben. Was soll ich hier? Tie Zeit wird mir lang. Der Kürst hält mich, is gut man nur kann, und doch bin ich nicht in meiner Lage. Wir haben im Grunde nichts gemein mit einander. Er ist ein Mann von Verstande, aber von ganz gemeinem Verstande; sein Umgang unterhält mich nicht mehr, als wenn ich ein wohlgesichriebenes Buch seie. Noch acht Tage bleibe ich, und dann ziehe ich wieder in der Jrre herum. Das Veste, was ich hier gethan habe, ist mein Zeichnen. Der Kürst siöhlt in der Kunst und würde noch stärfer sühlen, wenn er nicht durch das garftige wissenischliche Weien und durch die gewöhnliche Terminologie eingeschänkt wäre. Manchmal knirsche ich mit den Zähnen, wenn ich ihn mit warner Zmagination an Natur und Runst herumssühre, und er es auf einmal recht gut zu machen deuft, wenn er mit einem gestempetten Kunstworte drein stolzert.

Am 16. Junius.

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf der Erbe! Seid ihr denn mehr?

Am 18 Junius.

Bo ich hin will? Das laß dir im Vertrauen eröffnen. Vierszehn Tage muß ich doch noch hier bleiben; und dann habe ich mir weis gemacht, daß ich die Vergwerte im \*\*ichen besuchen wolkte, ist aber im Grunde nichts dran, ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache uber mein eignes Herz und thu' ihm seinen Willen.

Am 29. Julius.

Rein, es ist gut! es ist alles gut! Ich — ihr Mann! D Gott, der du mich machteit, wenn du mir diese Setigseit bereitet hättest, mein ganzes Leben jollte ein anhaltendes Webet sein. Ich will nicht rechten, und verzeihe mir diese Theänen, verzeihe mir meine vergebliche Wüniche! — Sie meine Arau! Benn ich das liebste Gechopf unter der Sonne in meine Arau! Benn ich das liebste Gechopf unter der Sonne in meine Arau! Benn ich das liebste geht nür ein Schander durch den ganzen Körper, Wilhelm, wenn Albert sie um den schlaner Leib fast.

Und, darf ich es jagen? Warum nicht, Wilhelm? Sie wäre mit mir glücklicher geworden, als mit ihm! D, er ift nicht der Menich, die Wünsche siese Herzens alle zu fullen. Ein gewisser Wangel an Fühlbarkeit, ein Mangel — nimm es, wie du willü; daß fein Herz nicht spwindthetich ichlägt, bei — oh! — bei der Stelle eines lieben Buches, wo mein Herz und Lottens in einem zusammentressen; in hundert andern Vorfällen, wenn es kommt, daß unsere Empfindungen über eine Handlung eines dritten laut werden. Lieber Wilhelm! — Zwar, er liebt sie von ganzer Seele, und 9 eine Liebe, was verdient die nicht! —

Ein unerträglicher Menich hat mich unterbrochen. Meine Thrünen find getrochnet. Ich bin gerurent. Ubien, Lieber

Min 4 August.

Segeht mir nicht allein so. Alle Menichen werden in ihren Soffnungen getäuscht, in ihren Erwartungen betrogen. Ich beinachte mein gutes Weib unter der Linde. Der alteite Junge lief mir entgegen, sein Freudengeschrei führte die Mutter herbei, die sehr niedergeschlagen ausiah. Ihr erstes Wort war: Guter Gerr, ach, mein Hans ist nur gestorben! Es war der stüngste ihrer Knaben. Ich war stille. Und mein Mann, sagte sie, sit aus der Schweiz zurück und hat nichts nitgebracht, und ohne gute Leute hätte er sich heraus betteln müssen; er hatte das Fieber unterwegs gekriegt. — Ich sonnte ihr nichts sagen und ichenkte dem Reinen was; sie bat nich, einige Aepsel anzunchzwen, das ich kat und den Ort des traurigen Anderschs verließ,

Am 21. August.

Wie man eine Hand unwendet, ist es anders mit mir. Manchmal will wohl ein freudiger Blick des Lebens wieder aufsdämmern, ach! nur für einen Augenblick! Wenn ich mich jo in Träumen vertiere, kann ich nich des Gedankens nicht erwehren: Wie, wenn Albert stürbe? Du würdest! ja, sie würde — und dann laufe ich dem Hingeipinste nach, bis es mich an Abgründe führt, vor denen ich zuruckbebe.

Renn ich zum Thore hinausgehe, den Weg, den ich zum erstenmal suhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders! Alles alles ist vorüber gegangen! Kein Wink der vorigen Belt, kein Pulsichlag meines damaligen Gefühles. Mir ist es, wie es einem Geiste sein müßte, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurückfehrte, das er als blühender Hürst einit gebaut und, mit allen Gaben der Herrlichfeit ansgestattet, sterbend seinem gekiedten Sohne hossungsvoll hinterlassen hatte.

Am 3. September.

Ich begreise manchmal nicht, wie sie ein andrer lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe, nichts andres kenne, noch weiß, noch habe, als sie!

Am 4. September.

Ja, es ist so. Wie die Natur sich zum Herhste neigt, wird es Herbit in mir und um mich her. Neine Blätter werden gele, und schon sind die Blätter der benachbarten Bäume abgefallen. Dab' ich dir nicht einmal von einem Bauerburschen geichrieben, gleich da ich herkam? Zept erkundigte ich mich wieder nach ihm in Wahlheim; es hieß, er sei aus dem Dienste gejagt worden, und niemand wollte was weiter von ihm vissen. Gestern tras ich ihn von ungefähr auf dem Wege nach einem andern Dorse; ich redete ihn an, und er exzählte mir seine Geichsche, die mich doppelt und dreisach gerührt hat, wie du seicht begreisen wirst, wenn ich dir sie wieder exzählte. Doch, wozu das alles? warum behalt' ich nicht für mich, was mich ängstigt und kräntt? warum ketrüb' ich noch dich' warum geb' ich dir innner Gelegenheit, mich zu bedauern und mich zu ichelten? Sei's denn, auch das mag zu meinem Schickal gehören!

Mit einer ftillen Traurigfeit, in der ich ein wenig scheues Weien zu bemerken schien, antwortete der Mensch mir erst auf meine Fragen; aber gar bald offner, als wenn er sich und nich auf einmal wieder erkennte, gestand er mir seine Kehler, klagte er mir sein Unglück. Könnt' ich dir, mein Freund, sede seiner Worte vor Gericht stellen! Er befannte, ja, er erzählte mit einer

Art von Genug und Glück der Wiedererinnerung, daß die Leiden= schaft zu feiner hausfrau fich in ihm tagtäglich vermehrt, daß er julest nicht gewußt habe, was er thue, nicht, wie er fich ausbrudte, wo er mit bem Ropie hin gefollt? Er habe weber effen, noch trinfen, noch ichlafen fonnen; es habe ihm in ber Rehle geftodt; er habe gethan, was er nicht thun follte; was ihm aufgetragen worden, hab' er vergeffen; er fei als wie von einem bofen Beift verfolgt gewesen, bis er eines Tags, als er fie in einer obern Kammer gewußt, ihr nachgegangen, ja vielmehr ihr nach gezogen worden jei. Da fie jeinen Bitten fein Gehor gegeben, hab' er fich ihrer mit Gewalt bemächtigen wollen; er wife nicht, wie ihm geichehen fei, und nehme Gott jum Beugen, daß feine Absichten gegen fie immer redlich gewesen und dag er nichts fehnlicher gewünscht, als daß fie ihn heiraten, daß fie mit ihm ihr Leben zubringen möchte. Da er eine Zeitlang geredet hatte, fing er an ju ftoden wie einer, ber noch etwas gu fagen hat und fich es nicht herausznjagen getraut; endlich gestand er mir auch mit Schuchternheit, mas fie ihm für fleine Bertraulichfeiten erlaubt und welche Rahe fie ihm vergonnet. Er brach zweis, drei mal ab und wiederholte die lebhafteften Protestationen, daß er bas nicht jage, um fie ichlecht zu machen, wie er fich ausbrickte, daß er fie liebe und ichage, wie vorher, daß fo etwas nicht über seinen Mund gekommen sei, und daß er es mir nur sage, um mich zu überzeugen, daß er kein ganz verkehrter und unimniger Menich fei. - Und hier, mein Befter, fang' ich mein altes Lied wieder an, bas ich ewig anftimmen werde: konnt' ich dir ben Menichen vorftellen, wie er vor mir ftand, wie er noch vor mir fteht! Konnt' ich dir alles recht jagen, bamit du fühlteft, wie ich an feinem Schicffal teilnehme, teilnehmen muß! Doch genug! ba du auch mein Schicffal fennft, auch mich fennft, fo weißt bu nur ju mohl, was mich zu allen Unglücklichen, was mich besonders ju biefem Unglüdlichen bingieht.

Da ich das Blatt wieder durchleie, seh' ich, daß ich das Ende der Geschichte zu erzählen vergessen habe, das sich aber leicht hinzubenken läßt. Sie erwehrte sich sein; ihr Bruder kam dazu, der ihn ichon lange gehaßt, der ihn ichon lange aus dem Haule gewünscht hatte, weil er fürchtete, durch eine neue Feirat der Schweiter werde seinen Kindern die Erdschaft entgehn, die ihnen jest, da sie kinderlos ist, schöne Sossungen giet; diese habe ihn gleich zum hause hinausgestoßen und einen solchen Lärm von der Sache gemacht, daß die Frau, auch ielbst wenn sie gewollt, ihn nicht wieder hätte ausnehmen können. Jeho habe sie wieder einen andern Unecht gernommen; auch über den, jage man, sei sie mit dem Bruder zersallen, und man behaupte für gewiß, sie werde ihn heitaten, aber er sei self self enticklossen, das nicht zu erleben ihn heitaten, aber er sei self self enticklossen, das nicht zu erleben

Was ich dir erzähle, ist nicht übertrieben, nichts verzärtelt: ja, ich darf wohl sagen, schwach, schwach hab' ich's erzählt, und vergröbert hab' ich's, indem ich's mit unsern hergebrachten sitt:

lichen Worten vorgetragen habe.

Diese Liebe, diese Trene, diese Leidenschaft ift also keine dichterische Ersindung. Sie lebt, sie ist in ihrer größten Reinspeil unter der Alasse von Menichen, die wir ungebildet, die wir roh nennen. Wir Gebildeten — zu nichts Verbildeten! Lies die Geichichte mit Indacht, ich bitte dich. Ich bin heute ktill, indenn ich das hinschreibe; du siehst an meiner Hand, daß ich nicht sostiucte und sudele, wie sonst. Lies, mein Gesechter, und denke dabei, daß es auch die Geschichte deines Freundes ist. Ia, so ist mir's gegangen, so wird mir's gehn, und ich bin nicht halb so entschlossen, als der arme Unglückliche, mit dem ich mich zu vergleichen mich saft nicht gestraue.

Am 5. Ceptember.

Sie hatte ein Zettelchen an ihren Mann aufs Land gesichrieben, wo er sich Geschäfte wegen aushielt. St fing an: Bester, Liebster, komme, sobald du kannst, ich erwarte dich mit tausend Freuden. — Sin Freund, der hereinkam, brachte Nachsricht, daß er wegen gewisser Umstände sobald noch nicht zurückstehren würde. Das Billet blieb liegen und siehe mit diende in die hände. Ich las es und lächelte: sie fragte, worsiber? — Was die Sindstdungskraft für ein göttliches Geschent ist! rief ich aus; ich konnte mir einen Augenblick vorspiegeln, als wäre es an mich geschrieben. Sie brach ab, es schien ihr zu mißsallen, und ich schwies.

Am 6. Ceptember.

Es hat schwer gehalten, bis ich mich entschloß, meinen blauen einsachen Frack, in dem ich mit Lotten zum erstenmal tanzte, abzulegen; er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir einen machen lassen, ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag und auch wieder so gelbe Weste und Beinkleider dazu.

Ganz will es doch die Wirkung nicht thun. Ich weiß nicht. — Ich denke, mit der Zeit soll mir der auch lieber werden.

21m 12. September.

Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir eutgegen, und ich küßte ihre Hand mit tausend Frenden.

Gin Kanarienvogel flog von dem Spiegel ihr auf die Schulter. Ginen neuen Freund! jagte fie und lodte ihn auf

ihre Sand; er ift meinen Rleinen jugebacht. Er thut gar ju lieb! Seben Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit ben Flügeln und pict fo artig. Er füßt mich auch, feben Gie!

Mis fie bem Tierchen den Mund hinhielt, brudte es fich jo lieblich in die fußen Lippen, als wenn es die Seligfeit hatte fühlen konnen, die es genog.

Er foll Gie auch fuffen, fagte fie und reichte den Bogel berüber. Das Schnäbelchen machte den Weg von ihrem Munde ju dem meinigen, und die pidende Berührung war wie ein Sanch, eine Uhnung liebevollen Benuffes.

Gein Rug, fagte ich, ift nicht gang ohne Begierbe; er fucht Nahrung und fehrt unbefriedigt von der leeren Liebfojung

zurück.

Er ift mir auch aus dem Munde, fagte fie. Sie reichte ihm einige Brofamen mit ihren Lippen, aus benen die Freuden un-

iduldia teilnehmender Liebe in aller Wonne lächelten.

Ich tehrte das Gesicht weg. Sie follte es nicht thun! follte nicht meine Ginbildungsfrait mit diejen Bildern himmlifcher Un ichuld und Seligfeit reizen und mein Ger; aus dem Schlafe, in ben es manchmal die Bleichgültigfeit des Lebens wiegt, nicht weden! - Und warum nicht? - Sie traut mir jo! fie weiß, wie ich fie liebe!

Am 15. September.

Man möchte rasend werden, Wilhelm, daß es Menschen geben joll, ohne Ginn und Beiühl an dem wenigen, mas auf Erden noch einen Wert hat. Du kennst die Rußbäume, unter denen ich bei dem ehrlichen Pfarrer zu St.. mit Lotten geiessen, die herrlichen Rußbäume, die mich, Gott weiß, immer mit dem größ-ten Seelenvergnügen süllten! Wie vertraulich sie den Piarrhoi machten, wie fühl! und wie berrlich die Neite waren! Und die Erinnerung bis zu den ehrlichen Beiftlichen, Die fie vor jo vielen Jahren pflanzten! Der Schulmeister hat uns den einen Ramen oft genannt, ben er von feinem Großvater gehört hatte; jo ein braver Mann foll er gewesen fein, und fein Andenken mar mir immer heilig unter ben Baumen. 3ch jage bir, bem Schulmeister franden die Thranen in den Augen, da wir gestern davon redeten, daß fie abgehauen worden. - Abgehauen! 3ch mochte toll werden, ich fonnte den hund ermorden, ber den ernen Sieb dran that. Sch, der ich mich vertrauern könnte, wenn so ein paar Bäume in meinem Sose stünden und einer davon türbe vor Alter ab, ich muß zusehen. Lieber Schap, eins ist doch da bei! Bas Menichengefühl ift! Das gange Dori murrt, und ich hoffe, die Fran Pfarrerin foll es an Butter und Giern und übrigem Butrauen fpuren, mas für eine Bunde fie ihrem Orte

gegeben hat. Denn fie ift es, die Frau des neuen Bfarrers (unfer alter ift auch geftorben), ein hageres, frankliches Geschöpf, das fehr Urfache hat, an der Welt feinen Anteil zu nehmen, denn niemand nimmt Anteil an ihr. Gine Rarrin, die fich abgibt, gelehrt zu fein, sich in die Untersuchung des Kanons meliert, gar viel an der neumodischen, moralisch-fritischen Reformation des Christentums arbeitet und über Lavaters Schwärmereien die Achseln zuckt, eine gang zerrüttete Gesundheit hat und des= wegen auf Gottes Erdboden keine Freude. So einer Kreatur war es auch allein möglich, meine Nugbaume abzuhauen. Siehft du, ich komme nicht zu mir! Stelle dir vor, die abfallenden Blätter machen ihr den Sof unrein und dumpfig, die Bäume nehmen ihr das Tageslicht, und wenn die Rüffe reif find, jo werfen die Unaben mit Steinen darnach, und das fällt ihr auf die Nerven, das ftort fie in ihren tiefen lleberlegungen, wenn fie Rennikot, Semler und Michaelis gegen einander abwiegt. Da ich die Leute im Dorfe, besonders die alten, so unzufrieden sah, sagte ich: Warum habt ihr es gelitten? — Wenn der Schulze will, hierzulande, fagten fie, was fann man machen? Aber eins ist recht geschehen: der Schulze und der Pfarrer, der doch auch von seiner Frauen Grillen, die ihm ohnedies die Suppen nicht fett machen, was haben wollte, dachten es mit einander zu teilen; da erfuhr es die Kammer und sagte: hier herein! denn fie hatte noch alte Brätensionen an den Teil des Bfarrhofes, wo die Baume ftanden, und verfaufte fie an den Meiftbietenben. Gie liegen! D, wenn ich Fürst ware! ich wollte die Bfarrerin, den Schulzen und die Kanimer - Fürst! - Ja, wenn ich Fürst mare, was kümmerten mich die Bämme in meinem Lande!

Am 10. Oftober.

Wenn ich nur ihre schwarzen Augen sehe, ist mir's schon wohl! Sieh, und was mich verdrießt, ist, daß Albert nicht so beglicht zu sein schent, als er — hosste, — als ich — zu sein glaubte, wenn — Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich nicht anders ausdrücken — und mich dünkt, deutlich genna.

Am 12. Oftober.

Disian hat in meinem Serzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich jührt! Zu wandern über die Beide, umjaust vom Sturmwinde, der in dampsenden Nebeln die Geister der Väter im dämmernden Lichte des Mondes hinführt. Zu hören vom Gebirge her, im Gebrülle des Waldstroms, halb verwehtes Vechzen der Geister aus ihren Höhlen und die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Mädchens, um die vier

moosberedten, grasbemachjenen Steine bes Ebelgefallnen, ihres Wenn ich ihn bann finde, ben mandelnden granen Barben, ber auf der weiten Beide die Gufftapfen feiner Bater fucht und, ach! ihre Grabsteine findet und dann jammernd nach bem lieben Sterne des Abends hinblidt, der fich ins rollende Meer verbirgt, und die Zeiten der Vergangenheit in des Selden Seele lebendig merden, ba noch der freundliche Strahl den Gefahren der Tapfern leuchtete und der Mond ihr befränztes, fiegrudfehrendes Schiff beichien. Wenn ich den tiefen Rummer auf feiner Stirne leje, ben legten, verlagnen Berrlichen in aller Ermattung bem Grabe zuwanken jehe, wie er immer neue, ichmeralich glühende Freuden in der fraftlojen Gegenwart der Schatten feiner Abgeschiedenen einsaugt und nach der falten Erde, dem hohen, wehenden Graje niederfieht und ausruft: Der Wanderer wird tommen, tommen, ber mich fannte in meiner Schonheit. und fragen: Wo ift ber Sanger, Fingals trefflicher Cohn? Cein Fußtritt geht über mein Grab hin, und er fragt vergebens nach mir auf ber Erbe. - D Freund! ich mochte gleich einem edlen Baffentrager das Schwert giehen, meinen Gurften von der gudenden Qual des langfam absterbenden Lebens auf einmal befreien und dem befreiten Salbgott meine Seele nachsenden.

Um 19. Oftober.

Ach, diese Lücke! diese entiehliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle! — Ich bente oft, wenn du fie nur einmal, nur einmal an dieses herz brücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein.

Um 26. Oftober.

Ja, es wird mir gewiß, Lieber! gewiß und immer gewisser, daß an dem Dasein eines Geschöpfes wenig gelegen ift, ganz wenig. Es kam eine Frenndin zu Lotten, und ich ging herein ins Rebenziumner, ein Buch zu nehmen, und konnte nicht leien, und dann nahm ich eine Feder, zu schreiben. Ich hörte sie leife reden; sie erzählten einander unbedeutende Sachen, Staddneutigeteiten: wie diese heiratet, wie jene frank, sehr krank ist; sie hat einen trooknen Suften, die Knochen siehn ihr zum Gesicht heraus, und kriegt Ohnmachten; ich gebe keinen Kreuzer für ihr Leben, sagte die eine. Der R. N. ist auch so istel dran, sagte Lotte. Er ist schon geschwollen, sagte die andere. — Und meine lebhäste Einbildungskraft versetzte mich and Bett dieser Armen; ich sah sie, mit welchem Widerwillen sie dem Leben den Rücken wanden, wie sie — Wilhelm! und meine Weibchen redeten davon, wie man eten davon redet — daß ein Frender stirbt. — Und wenn ich mich um'ehe und sehe das Zimmer an, und rings um mich

herum Lottens Kleider, hier ihre Ohrringe auf dem Tischchen, und Alberts Stripturen, und diese Möbel, denen ich nun so besteundet din, jogar diesem Tintensasse, und denke: Siehe, was du nun diesem Hause bist! Alles in allem. Deine Freunde ehren dich! du machst oft ihre Freude, und deinem Herzen scheint es, als wenn es ohne sie nicht sein könnte; und doch — wenn du nun gingst, wenn du aus diesem Areise schiedest? würden sie, wie lange würden sie die Lücke sühlen, die dein Verlutt in ihr Schickial reißt? wie lang? — D, so vergänglich ist der Mensch, daß er auch da, wo er seines Daseins eigentliche Gewisheit hat, da, wo er den einzigen wahren Eindruck seiner Gegenwart macht, in dem Andenken, in der Seele seiner Lieben, daß er auch da verlösichen, verschwinden nuß, und das so bald!

Um 27. Oftober.

Ich möchte mir oft die Bruft zerreißen und das Gehirn einftogen, daß man einander so wenig sein kann. Ach, die Liebe, Freude, Wärne und Wonne, die ich nicht hinzu bringe, wird mir der andere nicht geben, und mit einem ganzen herzen voll Seligkeit werbe ich den andern nicht beglücken, der kalt und traftlos vor mir sieht.

Abends.

3ch habe so viel, und die Empfindung an ihr verschlingt alles; ich habe so viel, und ohne fie wird mir alles zu nichts.

Am 30. Oftober,

Wenn ich nicht ichon hundertmal auf dem Kunkte gestanden bin, ihr um den Hals zu fallen! Weiß der große Gott, wie einem das thut, jo viele Liebenswürdigkeit vor einem herumstrenzen zu iehen und nicht zugreisen zu dürsen; und das Zusgreisen ist doch der natürlichste Trieb der Menschheit! Greisen die Kinder nicht nach allem, was ihnen in den Sinn fällt! — Und ich?

Am 3. November.

Weiß Gott! Ich lege mich so oft zu Bette mit dem Buniche, ja, manchmal mit der Hoffinung, nicht wieder zu erwachen: Und morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und bin elend. D, daß ich saumisch sein könnte, könnte die Schuld auss Wetter, auf einen dritten, auf eine sehlgeschlagene Unternehmung schieden, so wirde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Webe mir! Ich sühle zu wahr, daß an mir allein alle Schuld liegt, — nicht Schuld. — Genug, daß in mir die Quelle alles Elends verborgen ist, wie ehemals

Die Quelle aller Seligkeiten. Bin ich nicht noch eben berfelbe. ber ebemals in aller Rulle der Empfindung herumichwebte, bem auf jebem Tritte ein Baradies folgte, ber ein Berg hatte, eine gange Welt liebevoll ju umfaffen? Und dies Berg ift jent tot, aus ihm fliegen feine Entzudungen mehr, meine Augen find troden, und meine Ginnen, die nicht mehr von erquidenden Thranen gelabt werden, gieben angitlich meine Stirn gujammen. Ich leide viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Bonne war, die heilige belebende Kraft, mit der ich Welten um mich ichuf; fie ift dabin! - Wenn ich ju meinem Geniter hinaus an den fernen Sugel jehe, wie die Morgenjonne über ihn ber ben Rebel burchbricht und ben ftillen Wiejengrund beicheint, und ber fanfte Blug zwijchen feinen entblätterten Beiden ju mir herichlängelt, - o! wenn da dieje herrliche Raiur io vor mir fteht, wie ein ladiertes Bilden, und alle Die Wonne feinen Tropfen Seligfeit aus meinem Bergen berauf in das Gebirn pumpen fann, und der gange Rerl vor Gottes Ungeficht fieht wie ein versiegter Brunn, wie ein verlechter Gimer! 3ch habe mich oft auf den Boden geworfen und Gott um Thranen ge: beten, wie ein Adersmann um Regen, wenn ber himmel ehern über ihm ift und um ihn die Erde verdürftet.

Aber, ach! ich fühle es. Gott gibt Regen und Sonnenichein nicht unferm ungestümen Bitten, und jene Zeiten, deren Ansbenken mich qualt, warnm waren sie io jelig? als weil ich mit Geduld seinen Geist erwartete und die Wonne, die er über mich ausaoß, mit ganzem, innig dankbarem Herzen aufnahm!

Am 8. Rovember.

Sie hat mir meine Erzesse vorgeworsen! Uch, mit jo viel Liebenswürdigfeit! Meine Erzesse, daß ich mich manchmal von einem Glase Wein verleiten lasse, eine Bonteille zu trinken. Ihnn Sie es nicht! sagte sie; denken Sie an Lotten! — Tenken! sagte ich, brauchen Sie mir daß zu heißen? — Ich denke! — ich denke nicht! Sie sind immer vor meiner Seele. Heute jaß ich an dem Flecke, wo Sie neulich auß der Antiche stiegen — Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Tert kommen zu lassen. Bester, ich bin dahin! Sie kann mit nir machen, was sie wilk.

Mm 15. November.

Ich banke dir, Wilhelm, für beinen herzlichen Anteil, für beinen wohlmeinenden Nat und bitte dich, ruhig zu iein. Laß mich ausdulden; ich habe bei aller meiner Müdleligkeit noch Nraft genug durchzusehen. Ich ehre die Religion, das weißt du, ich jühle, daß sie manchem Ermatteten Stab, manchem Verschnach.

tenden Erquickung ist. Rur — kann sie denn, nung sie denn das einem jeden sein? Wenn du die große Welt ansiehst, so fiehst du Tausende, benen sie es nicht war, Tausende, benen sie es nicht sein wird, gepredigt ober ungepredigt, und muß sie mir es benn fein? Sagt nicht felbst ber Sohn Gottes: daß bie um ihn sein würden, die ihm der Vater gegeben hat? Wenn ich ihm nun nicht gegeben bin? Wenn mich nun der Bater für sich behalten will, wie mir mein Serz sagt? — Ich bitte bich, lege das nicht salsch aus; sich nicht etwa Spott in diesen unichuldigen Worten; es ift meine gange Seele, die ich dir vorlege; fonft wollfe ich lieber, ich hätte geschwiegen: wie ich benn über alles das, wovon jedermann so wenig weiß als ich, nicht gerne ein Wort verliere. Was ift ce anders als Menschenschickfal, sein Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken? — Und ward ber Reld dem Gott vom Simmel auf seiner Menschenlippe zu bitter, warum soll ich groß ihnn und mich stellen, als ichmeatte er mir füß? Und warum follte ich mich schämen, in dem schrecklichen Angenblick, da mein ganges Weien zwijchen sein und Richtsein zittert, da die Bergangenheit wie ein Blis über dem finstern Abgrunde der Zufuntt leuchtet und alles um mich her versinkt und mit mir die Welt untergeht — Ift es da nicht die Stimme ber gang in fich gedrängten, sich felbit ermangelnden und un: aufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer verzebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen: Mein Gott! mein Gott! Warum haft du mich verlassen? Und sollt' ich mich des Ausdruckes schänen, sollte mir es vor dem Augenklicke bange fein, da ihm der nicht entaina, der die Simmel zusammenrollt wie ein Tuch?

Um 21. November.

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie einen Gift bereitet, der mich und sie zu Grunde richten wird; und ich, mit voller Wollust, ichlürse den Becher aus, den sie mir zu meinem Berderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft — oit? — nein, nicht oft, aber doch manchmal ausieht, die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirne zeichnet?

Geftern, als ich wegging, reichte sie mir die Sand und jagte: Abien, lieber Werther. — Lieber Werther! Es war das erste Mal, daß sie mich Lieber hieß, und es ging mir durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt, und gestern nacht, da ich zu Bette gehen wollte und nit mir selbst allerlei ichwakte, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther,

und mußte hernach felbft über mich lachen.

Am 22. November.

3ch tann nicht beten: Laß mir sie! Und doch kommt sie mir oft als die Meine vor. Ich kann nicht beten: Gib mir sie! Denn sie ift eines andern. Ich wiste mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gabe eine ganze Litaner von Antithesen.

Mm 21, November.

Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Derz gedrungen. Ich iand sie allein; ich jagte nichts, und sie jah mich an. Und ich jah nicht mehr in ihr die liebliche Schön heit, nicht mehr das Leuchten des treislichen Beities, das war alles vor meinen Augen verichwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigiten Anteils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen? warum durft' ich nicht an ihrem kale mit taniend Küffen antworten? Sie nahm ihre Zusluck zum klavier und hauchte mit süßer leizer Stimme harmonische xaute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend geiehen; es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, zene jüßen Töne in sich zu schlürfen, die aus dem Instrument hervorquollen, und nur der heimliche Widerschal aus dem reinen Munde zurücktlänge — Ja, wenn ich dir das io sagen könnet! — Ich widerstand nicht länger, neigte mich und jchvur: Nie will ich es wagen, einen Kuß euch aufzudrücken, Lippen auf denen die Geister des Hinnes schwen. — Und doch — ich will — Helft du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele — diese Scligkeit — und dann untervegaangen, diese Sünde abzuhüßen — Sinde Sinde

Am 26. November

Manchmal sag' ich mir: Tein Schickal ift einzig; preise die übrigen glücklich — so ist noch keiner gequalt worden. Dann lese ich einen Dichter der Borzeit, und es ist mir, als säh' ich mein eignes Herz. Ich habe so viel auszustehen! Ach, sind denn Wenschen vor mir ichon so elend gewesen?

Am 30. November.

Ich foll, ich soll nicht zu mir felbst kommen! Do ich bintrete, begegnet mir eine Ericheinung, die mich aus aller Fassung

bringt. Beute! o Schidial! o Dlenichheit!

Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde, ich hatte keine Luft, zu essen. Alles war ode, ein naksalter Abendwind bließ vom Berge, und die grauen Regenwolfen zogen in das Thal hinein. Von iern ieh ich einen Menichen in einem gennen, ichtechten Nocke, der zwischen den Felsen herumkrabbelte und

Rräuter zu fuchen schien. Alls ich näher zu ihm tam und er fich auf das Geraufch, bas ich machte, herumdrehte, fah ich eine gar intereffante Physiognomie, darin eine ftille Trauer ben Baupt= jug machte, bie aber fonft nichts als einen geraden guten Sinn ausbrückte; feine schwarzen haare waren mit Radeln in zwei Rollen gesteckt und die übrigen in einen ftarten Bopf geflochten, ber ihm den Rücken herunterhing. Da mir feine Kleidung einen Menichen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er würde es nicht übelnehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmertsam ware, und baber fragte ich ihn, was er suchte? Ich inche, antwortete er mit einem tiefen Geufger, Blumen - und finde keine. -- Das ift auch die Jahrszeit nicht, jagte ich lächelnd. -Es gibt jo viele Blumen, jagte er, indem er zu mir herunter fam. In meinem Garten find Rojen und Jelangerjelieber zweierlei Sorten, eine hat mir mein Kater gegeben, sie wachsen wie Un-frant; ich suche schon zwei Tage darnach und kann sie nicht finden. Da haußen find auch immer Blumen, gelbe und blaue und rote, und das Tausendgüldenkraut hat ein schones Blümchen. Reines kann ich finden. - Ich merkte was Unheimliches, und drum fragte ich durch einen Univeg: Was will Er denn mit den Blumen? Gin wunderbares zuckendes Lächeln verzog sein Ge-sicht. — Wenn Er mich nicht verraten will, sagte er, indem er ben Finger auf den Mund drückte, ich habe meinem Schat einen Strang versprochen. - Das ift brav, jagte ich. - D, jagte er, sie hat viel andere Sachen, sie ist reich. — Und doch hat sie Seinen Strauß lieb, veriette ich. — D! fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. - Wie heißt fie benn? - Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, verfette er, ich mar' ein anderer Mensch! Ja, es war einmal eine Zeit, da mir's jo wohl war! Jest ift es aus mit mir. Ich bin nun — ein naffer Blick jum himmel brudte alles aus. Er war also gludlich? fragte ich. - Ach, ich wollte, ich wäre wieder so! sagte er. Da war mir's jo wohl, jo luftig, jo leicht, wie einem Fliche im Wasser! - Deinrich! rief eine alte Frau, die den Weg herkam, heinrich, wo steckt du? Wir haben dich überall gesucht, komm zum Effen. — Ift das Guer Sohn? fragt' ich, zu ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn! verlette fie. Gott hat mir ein ichweres Kreuz aufgelegt. Wie lange ist er so? fragte ich. So stille, sagte sie, ist er nun ein halbes Jahr. Gott sei Dank, daß er nur so weit sit; porher war er ein ganzes Jahr rasend! Da hat er an Ketten im Tollhause gelegen. Jest thut er niemand nichts; nur hat er immer mit Königen und Kaisern zu schaffen. Er war ein fo guter, ftiller Menich, der mich ernahren half, feine fcone Sand ichrieb, und auf einmal wird er tieffinnig, fällt in ein hikiges Wieber, daraus in Raferei, und nun ift er, wie Sie ihn

sehen. Wenn ich Ihm erzählen sollte, herr — Ich unterbrach ben Strom ihrer Worte mit der Frage: Was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, daß er jo glüdlich, jo wohl barin gewesen fei? Der thorichte Menich! ricf fie mit mitleidigem Lächeln, ba meint er die Beit, da er von fich mar, das rühmt er immer; das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von fich wußte. - Das fiel mir auf wie ein Donner ichlag; ich brudte ihr ein Stud Geld in die Sand und verließ fie eilend.

Da bu glücklich warft! rief ich aus, schnell vor mich hin nach ber Stadt zu gehend, ba dir's mohl mar, wie einem Gifch im Baffer! - Gott im himmel! haft bu das jum Schicffale der Menichen gemacht, daß fie nicht glüdlich find, als ehe fie gu ihrem Berftanbe tommen und wenn jie ihn wieder verlieren! -Elender! - und auch wie beneide ich beinen Trübfinn, die Ber: wirrung beiner Ginne, in der du verschmachteft! Du gehft hoff: nungsvoll aus, beiner Königin Blumen ju pfluden — im Binter — und trauerst, ba bu feine findest, und begreifft nicht, warum du feine finden fannft. Und ich - und ich gebe ohne Doff: nuna, ohne Awed heraus und febre wieder beim, wie ich gekommen bin. - Du mahnft, welcher Menich bu jein würdeft, wenn die Generalstaaten bich bezahlten. Seliges Geschöpf, bas ben Mangel feiner Gludjeligfeit einer irdifchen Dindernis juidreiben fann! Du fühlft nicht, daß in beinem gerftorten herzen, in beinem gerrutteten Behirne bein Elend liegt, wovon alle Ronige ber Erde dir nicht belfen fonnen.

Muffe ber troftlos umfommen, ber eines Rranten fvottet, ber nach ber entfernteften Quelle reift, Die feine Rrantheit vermehren, fein Ausleben ichmerghafter machen mird! ber fich über bas bedrangte Berg erhebt, bas, um feine Gemiffensbiffe los gu werden und die Leiden seiner Secle abzuthun, eine Bilgrinichaft nach dem heiligen Grabe thut! Jeder Juhtritt, der feine Sohlen auf ungebahntem Wege durchschneidet, ift ein Linderungstropfen ber geangsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagreife legt fich bas Berg um viele Bebrangniffe leichter nieder. - Und durft ihr das Wahn nennen, ihr Wortframer auf euren Bolftern? - Bahn! - D Gott! bu fichft meine Thranen! Mußteft du, der du den Menichen arm genug erichuift, ihm auch Brüder zugeben, die ihm das bischen Armut, das bischen Bertrauen noch raubten, das er auf dich hat, auf dich, du Alllichender! Denn das Bertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Thränen des Weinstodes, mas ift es, als Vertrauen ju bir, bag bu in alles, was und umgibt, Seil: und Linderungsfraft gelegt haft, der wir io ftundlich bedürfen? Bater! ben ich nicht tenne! Bater! ber fouft meine gange Seele fullte und nun fein Angesicht von mir

gewendet hat! ruse mich zu dir! schweige nicht länger! dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aufhalten. — Und würde ein Menich, ein Bater zurnen können, dem sein under nutet rücksehrender Sohn um den Hals siele und riese: Ich der wieder da, niem Vater! Zürne nicht, daß ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger außhalten sollte. Die Welt ist überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Areitde; aber was soll mir das? Mir ist nur wohl, wo du dist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und geniesen. — Und du, sieder himmlischer Vater, sollteft ihn von die weisen?

Am 1. Dezember.

Wilhelm! der Mensch, von dem ich dir schried, der glückliche Unglückliche. war Schreiber bei Lottens Bater, und eine Leidensichaft zu ihr, die er nährte, verdarg, entdecke und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle bei diesen trocknen Worten, mit welchem Unfinne mich die Gesichichte ergriffen hat, da sie mir Albert eben jo gelassen erzählte, als du sie vielleicht lieseft.

Am 4. Dezember.

Ich bitte dich — Siehst du, mit mir ist's aus, ich trag' es nicht länger! Seute saß ich bei ihr — saß, sie spielte auf ihrem klavier, mannigialtige Melodien, und all den Ausdruck! all! — Nusdruck! all! — Bus willst du? — zhr Schweiterchen putte ihre Kuppe auf meinem Knie. Mir kamen die Thränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring siel mir ins Gesicht — meine Thränen flossen — Und auf einmal siel sie in die alte himmelzisse Melodie ein, so auf einmal, und mir durch die Seele gehn ein Trostgesicht und eine Erinnerung des Bergangenen, der Zeich gehört, der bilstern Zwischenkame, des Berzdusses, der sehlgeschlagenen Hoffmungen, und dann — Ich ging in der Stude auf und nieder, mein Serz erstickte unter dem Zusdringen. Um Gottes willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausdrigen ihn mich ster auf und konten wie kapen ihr eine kerter, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging, Werther, Sie sind sehr frank, zur Lieblingsgerichte widerschen Ihnen. Gehen Sie! Zah bitte Sie, derünkigen Siesten und wirt es enden.

Mm 6. Dezember.

Wie mich die Geftalt verfolgt! Wachend und träumend füllt fie meine gange Seele! hier, wenn ich die Augen ichließe,

hier in meiner Sturne, wo die innere Sehfraft sich vereinigt, stehn ihre schwarzen Augen. Hier! Ich kann dir es nicht ausdrücken. Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, sullen die Sinne

meiner Stirne.

Bas ist der Menich, der gepriesene Saldgott! Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigien braucht? Und wenn er in Freude sich ausschwingt, oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da ausgehalten, eben da zu dem stumpien, kalten Bewusktiein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte?

### Der Herausgeber an den Lefer.

Wie jehr municht' ich, daß uns von den lepten merkwürdigen Tagen unfers Freundes fo viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben maren, daß ich nicht nötig hätte, die Folge jeiner hinter:

lagnen Briefe durch Ergahlung ju unterbrechen.

Ich habe mir angelegen fein lassen, genaue Nachrichten aus dem Munde derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sein konnten; sie ist einsach, und es kommen alle Erzählungen davon die auf wenige Meinigkeiten mit einander überein; nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden und die Urkeile gefeilt.

Bas bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Rühe erfahren können, gewijfenhaft zu erzählen; die von dem Abscheidenden hinterlaßnen Briefe einzuschalten und das kleinste ausgefundene Blättchen nicht gering zu achten; zumal, da es so schwer ift, die eigensten, wahren Triediedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter Menschen vor-

geht, die nicht gemeiner Art find.

Unmut und Unluft hatten in Werthers Seele immer tiefer Burzel geichlagen, sich seiter unter einander verschlungen und sein ganzes Weien nach und nach eingenommen. Die Harmonie ieines Geistes war völlig zerkört, eine innerliche Site und Seftiafeit, die alle Kräfte seiner Natur durch einander arbeitete, bruchte die widrigken Wirtungen hervor und ließ ihm zulest nur eine Ermattung übrig, auß der er noch ängstlicher empor strebte, als er mit allen Uebeln disher gefämpst hatte. Die Beangstigung seines Berzens zehrte die übrigen Kräste seines Geistes, seine Lebhaftigseit, i.inen Scharssinn auf; er ward ein trauriger Geiselichärter, immer unglückster, in niener unglückster, ie nur glückster er ward. Wenigstens siegen dies Alberts Freunde; sie

behaupten, baf Berther einen reinen, ruhigen Mann, ber nun eines lang gewünschten Glückes teilhaftig geworben, und fein Betragen, sich dieses Glück auch auf die Zukunft zu erhalten, nicht habe beurteilen können, er, der gleichsam mit jedem Tage fein ganges Bermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, jagen fie, hatte fich in fo kurzer Zeit nicht verändert, er war noch immer berielbige, ben Werther jo pom Anfana ber fannte, jo febr ichatte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war itolz auf sie und wünschte sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wissen. War es ihm baber zu verdenten, wenn er auch jeden Schein bes Berbachtes abzumenden winichte, wenn er in bem Angenblide mit niemand biefen toftlichen Befit auch auf die unichuldigfte Weise zu teilen Luft hatte? Sie gestehen ein, daß Albert oft Das Zimmer feiner Frau verlaffen, wenn Werther bei ihr mar, aber nicht aus haß noch Abneigung gegen feinen Freund, fondern nur, weil er gefühlt habe, daß diefer von feiner Gegenwart ae: drückt fei.

Lottens Bater war von einem Hebel befallen worden. bas ihn in der Stube hielt; er schickte ihr feinen Bagen, und fie fuhr hinaus. Es war ein ichoner Wintertag, ber erfte Schnee mar ftart gefallen und bedte bie gange Begend.

Werther ging ihr den andern Morgen nach, um, wenn

Albert fie nicht abzuholen kame, fie herein zu begleiten. . Das klare Wetter konnte wenig auf fein trübes Gemilt wirfen, ein dumpfer Druck lag auf feiner Scele, die traurigen Bilder hatten fich bei ihm festgesett, und fein Gemut fannte . teine Bewegung, als von einem ichmerglichen Gebanten jum

Wie er mit fich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand andrer nur bedeutlicher und verworrener: er alaubte. das schöne Berhältnis zwischen Albert und feiner Gattin geftort ju haben, er machte fich Bormurfe barüber, in die fich ein heim=

licher Unwille gegen den Gatten mischte.

Seine Gedanken fielen auch unterwegs auf diesen Gegen-ftand. Sa, ja, sagte er ju fich jelbst, mit heimlichem Zähnefnirichen, das ist der vertraute, freundliche, järtliche, an allem teilnehmende Umgang, die ruhige, dauernde Treue! Sattigkeit ift's und Gleichgultigfeit! Zieht ihn nicht jedes elende Geichälf niehr an, als die teure foftliche Fran? Beif er fein Glud zu ichagen? Weiß er fie ju achten, wie fie es verdient? Er hat sie, nun gut, er hat sie - Ich weiß das, wie ich was anders auch weiß, ich glaube, an ben Gebanken gewöhnt zu fein, er wird mid) noch rafend machen, er wird mich noch umbringen - Und hat benn die Freundichaft zu mir Stich gehalten? Sieht er nicht in meiner Anhänglichteit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte, in meiner Aufmertsamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl, ich fühl' es, er sieht mich ungern, er wünscht meine Entsernung, meine Gegenwart ist ihm beschwertich.

Oft hielt er seinen raiden Schritt an, oft ftand er ftitte und schien umkehren zu wollen; allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwarts und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wider Willen bei dem Jagdhause an-

getommen.

Er trat in die Thür, fragte nach dem Alten und nach Lotten, er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteite Unade lagte ihm, es sei drüben in Wahlheim ein Unglich geichehen, es sei ein Bauer erichlagen worden. — Es machte das weiter feinen Ein druck auf ihn. — Er trat in die Stube und fand Lotten beichältigt, dem Alten zugureden, der ungeachtet seiner Arantheit hin über wollte, um an Ort und Stelle die That zu unterinchen. Der Thäter war noch unbekannt, man hatte den Erichlagenen des Morgens vor der Hausthür gefunden, man hatte Mutmaßungen: der Entleibte war Anecht einer Witwe, die vorher einen andern im Tienste gehabt, der mit Unirieden aus dem Hause gekommen war.

Da Werther dieses hörte, suhr er mit Sestigkeit aus. Mi's möglich! rief er aus; ich muß himiber, ich kann nicht einen Augens blick ruhn. Er eilte nach Wahlheim zu, jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweiselte nicht einen Augenklick, daß jeuer Menich die That begangen, den er so manchmal geiprochen, der ihm io

wert geworden war.

Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsekt' er sich vor dem sonzt so geliedten Klake. Zene Schwelle, worauf die Rach bardinder so oft gesvielt hatten, war mit Unt beindelt. Liebte und Treue, die schönsten menichlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Word verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereist; die schönen Hecken, die sich über die niedzige Kirchhosmauer wölbten, waren entblättert, und die Gradssteine sahen, mit Schnee bedect, durch die Lücken hervor.

Alls er sich der Schenke näherte, vor welcher das ganze Dori versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewaffneter Männer, und ein jeder riei, daß man den Thäter herbeisihre. Werther iah hin und blieb nicht lange zweiselhait. Ja! es war der Anecht, der jene Witwe io jehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem fillen Grimme, nitt der heimlichen Berzweislung umbergebend angetroffen hatte.

Bas haft du begangen, Unglücklicher! rief Werther aus, inbem er auf ben Gefangenen losging. Diefer fah ihn fill an, schwieg und versette endlich ganz gelassen: "Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben." Man brachte den Gesangenen

in die Schenfe, und Werther eilte fort.

Durch die entjetliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Besen lag, durch einander geschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem Mißmut, seiner gleichgültigen Singegebenseit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen, unüberwindelich bemächtigte sich die Teilnehmung seiner, und es ergriff ihn eine unsäaliche Begierde, den Menschen zu retten. Er sühlte ihn die unglücklich, er kand ihn als Berbrecker selbst so schuldes, er setzte sich so tief in seine Lage, daß er gewiß glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er, sür ihn sprechen zu fönnen, schon drängte sich der lebhafteste Bortrag nach seinen Lippen, er eilte nach dem Jagdbause und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Anntmann vorstellen wollte,

ichon halb laut auszusprechen.

Als er in die Stude trat, sand er Alberten gegenwärtig, dies verstimmte ihn einen Augenblict; doch saßte er sich bald wieder und trug dem Amtmann seurig seine Gesinnungen vor. Dieser schildtelte einigemal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhastigseit, Leidenschaft und Wahrheit alles vors brachte, was ein Wenich zur Entschuldigung eines Wenschen sagen fann, so war doch, wie sich's leicht denten läßt, der Auntmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unsern Freund nicht ausreden, wideriprach ihm eifrig und tadelte ihn, daß er einen Meuchelmörder in Schuß nehme; er zeigte ihm, daß auf diese Weise sedes ausgehoben, alle Sicherheit des Staats zu Grunde gerichtet werde; auch setze er hinzu, daß er in einer solchen Sache nichts thun könne, ohne sich die größte Verantzwortung auszuladen, es milse alles in der Ordnung, in dem vorzageschrebenen Sang gehen.

Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehn, wenn man dem Menschen zur Flucht behilslich wäre! Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite; Werther wurde überstimmt, und mit einem entsehlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihm der Amtmann einigemal gesagt hatte: Nein, er ist nicht zu retten!

Wie sehr ihm diese Korte aufgesallen sein müssen, sehen wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Papieren fand und das gewiß an dem nämlichen Tage geschrieben worden:

was genote an own namerajen Rage gefastreven notiven

"Du bift nicht zu retten, Unglücklicher! Ich sehe wohl, daß wir nicht zu retten find."

Bas Albert gulett über bie Cache bes Gefangenen in Gegen: wart bes Umtmanns geiprochen, mar Werthern hocht gumider gemefen: er glauble einige Empfindlichteit gegen fich barin bemertt gu haben, und wenn gleich bei mehrerem Rachdenten feinem Scharffinne nicht entging, daß beibe Dlanner recht haben möchten, io war es ibm boch, als ob er feinem innerfien Dafein entiagen mußte, wenn er es gestehen, wenn er es gugeben follte.

Gin Blattchen, das fich barauf bezieht, bas vielleicht fein ganges Berhaltnis ju Albert ausbrüft, finden wir unter feinen Bapieren.

"Was hilft es, bag ich mir's fage und wieder fage, er ift brav und gut, aber es gerreißt mir mein inneres Gingeweibe; ich fann nicht gerecht lein."

Beil es ein gelinder Alend war und bas Wetter aufing, fich jum Tauen ju neigen, ging Lotte mit Alberten ju Guge gurud. Unterwegs fah fie fich hier und ba um, eben, als wenn fie Werthers Begleitung vermiste. Albert fing von ihm an gu reden, er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigfeit mideriahren ließ. Er berührte feine unglüdliche Leidenichait und wünichte, baß es möglich fein mochte, ihn zu entfernen. 3ch wünich es auch um unjertwillen, jagt' er, und ich bitte dich, infr er fort, fiche zu, seinem Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, feine oftern Besuche gu vermindern. Die Leute werden aufmertfam, und ich weiß, daß man hier und ba drüber geiprochen hat. Lotte schwieg, und Albert schien ihr Schweigen empiunden ju haben; wenigstens seit der Zeit erwähnte er Werthers nicht mehr gegen fie, und wenn fie seiner erwähnte, ließ er das Geiprách fallen oder lentte es wo anders hin.

Der vergebliche Berfuch, den Werther gur Rettung tes Un: gludlichen gemacht hatte, mar bas lette Unitodern der Alamme eines verloidenden Lichtes; er verfant nur besto tiefer in Schmer; und Unthätigfeit; beionders tam er fast außer fich, als er hörte, bag man ihn vielleicht gar jum Bengen gegen ben Menichen, ber

fich nun aufs Leugnen legte, auffordern könnte.

MUcs, was ihm Unangenehmes jemals in feinem wirkfamen Leben begegnet mar, der Berdruß bei der Gesandtichaft, alles, was ihm fonft miglungen mar, mas ihn je gefrantt hatte, ging in feiner Seele auf und nieber. Er fand fich durch alles biefes wie zur Unthätigfeit berechtigt, er fand fich abgeichnitten von aller Ausficht, unfähig, irgend eine Sandhabe zu ergreifen, mit benen man die Beichafte bes gemeinen gebens anfaßt, und fo rudte er endlich, gang feiner munderbaren Empfindung, Denfart

und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Iuhe er störte, in seine Kräfte ftürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher.

Bon seiner Berworrenheit, Leidenschaft, von seinem raftlosen Treiben und Streben, von seiner Lebensmude sind einige hinterlaßne Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrucken

ipollen.

Am 12. Dezember.

"Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein muffen, von denen man glaubte, sie wurden von einem bösen Geiste umbergetrieben. Manchmal erzgreift mich's; es ift nicht Angst, nicht Begier — es ist ein inneres unbekanntes Toben, das meine Bruft zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt! Wehe! wehe! Und dam schweife ich unher in den surchtbaren nächtlichen Szenen dieser menschenfeinds

lichen Jahrszeit.

Geftern abend mußte ich hinaus. Es war plötlich Tauwetter eingesallen; ich hatte gehört, ber Fluß sei übergetreten, alle Bache geschwollen und von Bahlheim herunter mein liebes Thal überschwemmt! Nachts nach elfe rannte ich hinaus. Ein fürchterliches Schanipiel, vom Fels herunter die muhlenden Fluten in dem Mondlichte wirbeln zu sehen, über Necker und Wiesen und hend wie und alles, und das weite Thal hinauf und hinab eine fturmende Gee im Saufen bes Windes! Und wenn bann der Mond wieder hervortrat und über der schwarzen Wolfe rubte, und von mir hinaus die Flut in fürchterlich-herrlichem Wider: ichein rollte und flang: ba überfiel mich ein Schauer, und wieder ein Sehnen! Ach, mit offnen Armen ftand ich gegen ben Abarund und atmere hinab! hinab! und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, meine Leiden da hinab zu ftürmen! dahin zu braufen wie die Wellen! Oh! — und den Juß vom Boden zu heben, vermochteit bu nicht, und alle Qualen zu enden! - Meine Uhr ift noch nicht ausgelaufen, ich fühle es! D Wilhelm! wie gern hätte ich mein Menichicin drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluten zu fassen! Ha! und wird nicht vielleicht bem Gingeferferten einmal dieje Bonne au teil? -

Und wie ich wehmütig hinabsah auf ein Blätchen, wo ich mit Lotten unter einer Weibe geruht, auf einem heißen Spazierzgange, — das war auch überschwennnt, und kaum daß ich die Weibe erkannte! Wilhelm! Und ihre Wiesen, dachte ich, die Gezand um ihr Zagdhaus! wie verstört jekt vom reisendem Strom

unsere Laube, dacht' ich. Und der Bergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gesangenen ein Traum von Serden, Wiesen und Shrenämtern! Ich stand!—Ich sichelte nich nicht, denn ich habe Mut, zu sterben.—Ich hätte—Nun sie ich hier, wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt und ihr Brot an den Thüren, um ihr hinsterbendes, jreudeloses Tassein noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern."

Am 14 Dezember.

Mas ist das, mein Lieber? Ich erschreck vor mir selbst! Ist nicht neine Liebe zu ihr die heitigite, reinste, brüderlichte Liebe? Habe ich jemals einen fraibaren Bunich in meiner Seele gefühlt? — Ich will nicht beteuern — Und nun — Träume! O wie wahr sühlten die Menichen, die so widersprechende Wirstungen fremden Mächten zuschreiben! Tiese Nacht! ich zittere, es zu jagen, hielt ich sie in meinen Arnen, iest an meinen Busen gedrückt, und bedte ihren liebelipeluden Mund mit nuendlichen Küssen; mein Auge ichwamm in der Trunkenheit des ihrigen! Gott! din ich sirchen Freuden mit voller Innigseit zurücktlichen? Lotte! Lotte! — Und mit mir diese aus! — Meine Sinnen verwirren sich, ichon acht Tage habe ich keine Besinzungen? Lotte! Lotte! — Und mit mir ist es aus! — Meine Sinnen verwirren sich, ichon acht Tage habe ich keine Keinzungskraft mehr, meine Augen sind voll Thränen; ich bin nirzgend wohl, und überall wohlt: ich wünsche nichts, ich verlange nichts; mir wäre besser, ich ginge.

Der Entichluß, die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit, unter solchen Umftänden, in Wertherd Seele immer nicht Krait gewonnten. Seit der Rüdkehr zu Lotten war es immer ieine lette Aussicht und Hoffnung geweien; doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche That sein, er wolle mit der beiten Ueberzeugung, mit der möglicht ruhigen Entichlossenkeit biesen Schritt thun.

Seine Zweisel, sein Streit mit fich selbst bliden aus einem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angesangener Brief an Wilhelmen ist und ohne Datum unter seinen Papieren gesunden

worden.

"Ihre Gegenwart, ihr Schickjal, ihre Teilnehmung an dem meinigen preßt noch die letten Thränen aus meinem verlengten Gehirn.

Den Borhang aufzuheben und bahinter zu treten! das ift alles! Und warum das Zaudern und Zagen? — Weil man

nicht weiß, wie es dahinten aussieht? und man nicht wieders kehrt? Und daß das nun die Sigenschaft unieres Geistes ist, da Berwirrung und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen."

Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr mendet und befreundet, und sein Borjat fest und unwiderruflich, wovon solgender zweidentige Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zengnis abgibt.

Am 20. Dezember.

"Ich danke deiner Liebe, Wilhelm, daß du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du haft recht: mir wäre besser, ich ginge. Der Vorschlag, den du zu einer Rückschr zu euch thust, gesällt mir nicht ganz; wenigstens möchte ich noch gerne einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hossen haben. Auch ist mir's sehr lieb, daß du kommen willt, mich abzuholen: verziehe nur noch vierzehn Tage und erwarte noch einen Brief von mir mit dem wetteren. Es ist nötig, daß nichts gepslückt werde, ehe es reis ist; und vierzehn Tage auf oder ab ihm viel. Meiner Mutter sollit du jagen: daß sie sür ihren Sohn beten soll, und daß ich sie um Verzehung bitte wegen alles Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schickal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Zeb wohl, mein Tenerster! Allen Segen des himmels über diel! Leb wohl!"

Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesimnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund geweien, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken, ob wir uns gleich davon, nach der Kenntnis ihres Charafters, wohl einen stillen Begriff machen können und eine schöne weibliche Seele sich in die ihrige denken und mit ihr empfinden kann.

So viel ist gewiß, sie war sest bei sich entschlossen, alles zu thun, um Werthern zu entsernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, irenndschaftliche Schonung, weil sie wußte, wie viel es ihm kosten, ja, daß es ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt, Ernst zu machen; es schwieg ihr Mann ganz über dies Berhältnis, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr anzgelegen, ihm durch die That zu beweisen, wie ihre Gesinnungen der seinigen wert seien.

Un bemfelben Tage, als Werther ben gulett eingeschalteten

Brief an feinen Grennd geichrieben, es war ber Sonntag vor Beibnachten, tam er abends zu Lotten und fand fie allein. Gie beichäftigte fich, einige Spielwerte in Ordnung gu bringen, Die fie ihren fleinen Geichwiftern zum Chriftgeschenke gurecht gemacht batte. Er redete von dem Bergnügen, das die Aleinen haben wurden, und von ben Beiten, ba einen die unerwartete Deff: nung ber Thur und die Ericheinung eines aufgeputten Baumes mit Bachslichtern, Buderwerf und Mepieln in paradiefiiche Entgudung feste. Gie follen, jagte Lotte, indem fie ihre Berlegen= beit unter ein liebes Ladeln verbarg, Gie follen auch beichert friegen, wenn Sie recht geichickt find, ein Wachsftodigen und noch was. - "Und mas beigen Gie geschickt fein?" rief er aus, "wie ioll ich sein? wie kann ich sein, beite Lotte?" — Domerstag abend, sagte sie, ist Weihnachtsabend, da kommen die Rinder, mein Baker auch, da friegt jedes das Seinige, da kommen Sie auch - aber nicht cher. - Werther finte. - 3ch bitte Gie, fuhr fie fort, es ift nun einmal jo; ich bitte Gie um meiner Hube millen; es fann nicht, es fann nicht jo bleiben. - Er menbete feine Mugen pon ihr und ging in ber Stube auf und ab und murmelte bas: "Es fann nicht jo bleiben!" zwiichen ben Bahnen. Lotte, die ben ichrecklichen Buftand fühlte, worein ihn Dieje Worte verjett hatten, fuchte burch allerlei Gragen feine Gebanten abzulenken, aber vergebens. "Nein, Lotte," rief er aus, "ich werbe Sie nicht wiederschen!" - Warnın das? verfette fie: Berther, Gie fonnen, Gie muffen uns wiederfeben, nur maßigen Sie fich. D, warum mußten Gie mit diefer Beftigfeit, diefer unbezwinglich haftenden Leidenschaft für alles, was Sie einmal anfaffen, geboren werden! 3ch bitte Gie, fuhr fie fort, indem fie ihn bei der Sand nahm, mäßigen Gie fich! 3hr Geist, Ihre Wiffenichatten, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannigfaltige Ergöhungen dar! Sein Sie ein Mann! 28en: ben Sie biefe traurige Anhänglichteit von einem Beichöpi, das nichts thun tann, als Sie bedauern - Er fnirrte mit den Bahnen und fah fie dufter an. Gie hielt feine Band. - Rur einen Mugen: blid ruhigen Ginn, Werther! fagte fie. Gublen Gie nicht, baß Sie fich betrügen, fich mit Willen gu Grunde richten? Warum benn mich, Werther? just mich, das Eigentum eines andern? just das? Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu besigen, die Ihnen diesen Bunich io reizend macht. Er sog feine Band aus ber ihrigen, indem er fie mit einem fiarren, unwilligen Blid anfah. "Weise!" rief er, "fehr weise! Sat vielleicht Albert Dieje Anmerkung gemacht? Politiich! jehr politifc!" - Es fann fie jeder machen, verfette fie darauf. Und follte benn in der weiten Welt fein Madchen fein, das die Wünsche Ihres Bergens erfüllte? Gewinnen Gie's über fich, juchen Gie barnach, und ich ichwöre Ihnen, Sie werden fie finden; benn schon lange ängstet nich für Sie und uns die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich! eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen! Suchen Sie, sinden Sie einen werten Gegenstand Ihrer Liebe und kehren Sie anrust und lassen Sie uns zusammen die Seligs

feit einer mahren Freundschaft genießen.

"Das tonnte man," faate er mit einem falten Lachen, "brucken laffen und allen Hofmeistern empfehlen! Liebe Lotte! laffen Sie mir noch ein flein wenig Ruh, es wird alles werben!" -Mur das, Werther, daß Gie nicht eher kommen als Weihnachts: abend! - Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot fich einen froftigen Gnten Abend und ging verlegen im Rimmer neben einander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Disturs an, der bald ans war, Albert desgleichen. ber fodann feine Gran nach gewissen Anftragen fragte und, als er hörte, fie jeien noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte fagte, Die Werthern falt, ja gar hart vorfamen. Er wollte geben, er fonnte nicht und ganderte bis acht, da fich benn fein Unmut und Unwillen innner vermehrte, bis der Tijch gedeckt wurde und er ont und Stock nahm. Albert lud ihn, zu bleiben, er aber, ber nur ein unbedeutendes Rompliment zu hören glaubte, bankte falt dagegen und ging weg.

Er kam nach Sanie, nahm seinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Sand und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stude auf und ab und warf sich endlich in seinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bediente sand, der es gegen else wagte, hineinzgugchen, um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefel ausziehen sollte? das er dem zuließ und dem Bedienten verbot, den andern Morgen int Jimmer zu konnne, die er ihm rusen würde.

Montags früh, den einundzwanzigsten Tezember, schrieb er folgenden Brief an Lotten, den man nach jeinem Tode versiegelt auf seinem Schreibtische gefunden und ihr überbracht hat und den ich absatweize hier einrücken will, jo wie aus den Umständen

erhellet, daß er ihn geschrieben habe.

\*

"Es ift beichlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe ich dir ohne romantische lleberspannung, gelassen, an dem Morgen des Tags, an dem ich dich zum letztennal sehen werde. Wenn du diese liesest, meine Beste, deck schon das kühle Grad die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglicklichen, der für die letzten Ungenklicke seines Letzen kingenklicke seines Letzen feine größere Süßigkeit weiß, als sich nit dir zu unterhalt. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt

und, ach! eine wohlthätige Racht. Gie ift es, die meinen Gutfoluk befestigt, bestimmt hat; ich will fterben! Wie ich mich gestern von dir rig, in der fürchterlichen Emporung meiner Ginnen, wie fich alles das nach meinem Bergen drängte und mein hoffnungslojes, frendelojes Dajein neben bir in gräßlicher Ratte mich anpacte — ich erreichte faum mein Zimmer, ich wari mich außer mir auf meine Uniee, und o (Vott! du gewährten mir das lette Labial der bitterfien Thranen! Taujend Unichtage, taufend Musfichten muteten burch meine Geele, und gulett fiand er ba, feft, gang, ber lette, einzige Gebante: 3ch will fierben! -Ich legte mich nieder, und morgens, in der Ruhe des Erwachens, teet er noch fest, noch ganz start in meinem Herzen: Ich will sterben. — Es ist nicht Berzweifung, es ist Gewisheit, daß ich ausgetragen habe und daß ich mich opiere für dich. Ba, Lotte! warum follte ich es verichweigen? Gins von uns dreien muß hinweg, und bas will ich fein! O meine Befie! in biefem ger riffenen Bergen ift es wiitend herumgeichlichen, oit Mann zu ermorden! - dich - mich! - Go jei's benn! -Wenn bu hinauffteigft auf ben Berg an einem ichonen Sommer abende, bann erinnere bid meiner, wie ich io oft bas Thal herauftam, und dann blicke nach dem Mirchboje hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Scheine der finkenden Sonne hin und her wiegt. — 3ch war ruhig, da ich anfing; und nun weine ich wie ein Rind, da alles das jo lebhaft um mich wird -"

Gegen zehn Uhr rief Werther seinem Bedienten, und unter bem Anziehen jagte er ihm, wie er in einigen Tagen verreifen würbe, er solle daher die Kleider ausstehren und alles zum Einpacken zurecht machen; auch gab er ihm Beicht, überall Conti zu sordern, einige ausgetiehene Rücher abzuholen und einigen Armen, denen er wöchentlich etwas zu geben gewohnt war, ihr Zugeteiltes auf zwei Monate voranszubezahlen.

Er ließ sich das Effen auf die Stube bringen, und nach Tische ritt er hinaus zum Amtmanne, den er nicht zu Saufe antraf. Er ging tieffinnig im Garten auf und ab und ichien noch zulest alle Schwermut der Erinnerung auf sich häufen zu wollen.

Die Kleinen ließen ihn nicht lange in Auhe, sie verfolgten ihn, iprangen an ihm hinauf, erzählten ihm, daß, wenn morgen und wieder morgen und noch ein Tag wäre, sie die Christiageschenke bei Lotten holten, und erzählten ihm Bunder, die sich ihre kleine Einbildungskraft versprach. Morgen! rief er aus, und wieder morgen und noch ein Tag! und füßte sie alle herzlich und wollte sie verlassen, als ihm der Kleine noch etwas in

das Ohr sagen wollte. Der verriet ihm, die großen Brüder hätten ichöne Reujahrswünsche geschrieben, so groß! und einen für den Lapa, für Albert und Lotten einen und auch einen für herrn Werther; die wollten sie am Neusahrstage früh überreichen. Das übermannte ihn; er schenkte sedem etwas, setzte sich Pferde, ließ den Alten grüßen und ritt mit Thränen in den Ausach davon.

Gegen fünf kam er nach Saufe, befahl der Magd, nach dem Feuer zu sehen und es bis in die Nacht zu unterhalten. Den Bedienten hieß er Bücher und Wäsche unten in den Koffer packen und die kleider einnähen. Darauf ichrieb er wahrscheinlich solgen-

den Absat seines letten Briefes an Lotten:

"Du erwartest mich nicht! Du glaubst, ich würde gehorchen und erst Weihnachtsabend dich wiedersehn. D Lotte! heut oder nie mehr. Weihnachtsabend hältst du dieses Papier in deiner Hand, zitterst und beneßest es mit deinen lieben Thränen. Ich will, ich muß! D, wie wohl ist es mir, daß ich entschlossen bin."

Lotte war indes in einen sonderbaren Justand geraten. Nach der letten Unterredung mit Werthern hatte sie empsimden, wie ichwer es ihr sallen werde, sich von ihm zu trennen, was er leiden würde, wenn er sich von ihr entsernen sollte.

Es war wie im Borübergehn in Alberts Gegenwart gesagt worden, daß Werther vor Weispnachtsabend nicht wieder kommen werde, und Albert war zu einem Beamten in der Nachbarschaft geritten, mit dem er Geschäfte abzuthun hatte und wo er über

Racht ausbleiben mußte.

Sie saß nun allein, keins von ihren Geschwistern war um sie, sie itberließ sich shren Gebanken, die stille über ihren Vershätnissen herumichweisten. Sie jah sich nun mit dem Mann auf ewig verbunden, dessen Liebe und Treue sie kannte, dem sie von Aerzen zugethan war. dessen Anhe, dessen Juverlässisset recht vom Hinner dazu bestimmt zu sein ichien, das eine vondere Frau das Elicia store Lebens daxauf gründen sollte; sie fühlte, was er ihr und ihren Kindern auf immer sein würde. Auf der andern Seite war ihr Werther so teuer geworden, gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an hatte sich die Uederzeinstimmung ihrer Gemüter so siehen aczet, ber lange dauernde Imgang mit ihm, so manche durchlebte Situationen hatten einen unauslösslichen Eindruck auf ihr herz gemacht. Alles, was sie Interessand eine Entsternung drocket in ihr genzes Wesen eine

Lücke zu reißen, die nicht wieder ausgesiellt werden konnte. O, hätte sie ihn in dem Angenblich zum Bruder unwandeln konnen! wie glücklich wäre sie gewesen! — hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten dürsen, hätte sie hossen können, auch sein Berhältnis gegen Albert ganz wiederherzustellen!

Sie hatte ihre Freundinnen der Reihe nach durchgebacht und fand bei einer jeglichen etwas auszniegen, fand keine, der

fie ihn gegonnt hatte.

tleber allen diesen Betrachtungen fühlte sie erst tief, ohne sie beutlich zu machen, daß ihr hersliches beimiliches Berslangen sei, ihn für sich zu behalten, und igte sich daneben, daß sie ihn nicht behalten könne, behalten dürie: ihr reines, ichdnes, ionst jo leichtes und seicht sich helsendes Genut empfand den Druck einer Schwermut, dem die Aussicht zum Blick verichlossenst. Ihr Herz war gepreßt, und eine trübe Wolfe lag über ihrem Auge.

So war es halb sieben geworden, als sie Werthern die Treppe herauf kommen hörte und ieinen Tritt, ieine Stimme, die nach ihr fragte, bald erkannte. Wie jchug ihr derz, und wir dürfen saft sagen: zum erstenmal, dei ieiner Ankunit. Sie hätte sich gern vor ihm verleugnen laisen, und als er hereintrat, ries sie ihm mit einer Art von leidenichaftlicher Verwirrung entgegen: Sie haben nicht Wort gehalten. — Ich habe nichts veriprochen, war seine Antwort. — So hätten Sie wenigtiens meiner Bitte stattgeben sollen, versetzte sie, ich bat Sie um unier beider Auhe wilden.

Sie wußte nicht recht, was sie jagte, eben jo wenig, was sie that, als sie nach einigen Freundinnen ichiete, um nicht mit Berthern allein zu sein. Er legte einige Bücher hin, die er gebracht hatte, fragte nach andern, und sie wünichte bald, daß ihre Freundinnen kommen, bald, daß sie wegbleiben möchten. Das Mädchen kam zurück und brachte die Nachricht, daß sich beide

entichuldigen ließen.

Sie wollte das Mädchen mit ihrer Arbeit in das Rebenzimmer sigen lassen; dann besann sie sich wieder anders. Werther ging in der Stude auf und ab; sie trat ans Mavier und sing einen Menuett an, er wollte nicht fließen. Sie nahm sich zufammen und sehte sich gelassen zu Werthern, der seinen gewöhn-

lichen Blat auf dem Ranapee eingenommen hatte.

Haben Sie nichts zu lesen? jagte sie. Er hatte nichts. Da brin in meiner Schublade, fing sie an, liegt hre llebersetung einiger Gesange Osians; ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören; aber seither hat sich's nicht finden, nicht machen wollen. Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer übersiel ihn, als er sie in die hande nahm, und die Augen standen ihm voll Thränen, als er hincinjah. Er jeste sich nieder und las.

"Stern der dämmernden Nacht, schön sunkelst du in Westen, sebst dein strahlend Saupt aus deiner Wolke, wandelst stattlich deinen Hügel hin. Wornach blickst du auf die Heide? Die stürmenden Winde haben sich gelegt; von serne kommt des Giesbachs Murmeln; rauschende Wellen spielen am Felsen ferne; das Gesumme der Abendsslegen schwärmt übers Keld! Wornach siehst du, schönes Licht? Aber du lächelst und gehst; kreudig ungeben dich die Wellen und baden dein liebliches Haar. Lebe wohl, ruhiger Strahl! Ericheine, du herrliches Licht von Offians Seele.

"Ilnd es ericheint in seiner Kraft. Ich sehe meine geschiesbenen Areunde, sie jammeln sich auf Lora, wie in den Tagen, die vorüber sind — Aingal kommt wie eine seuchte Rebelssäules um ihn sind seine Heben und, siehe! die Barden des Gesanges: graner Illin! stattlicher Ryno! Alpin, lieblicher Sänger! und du, sanstslagende Minona! — Wie verändert seid ihr, meine Areunde, seit den sessischen Tagen auf Selma, da wir buhlten und die Ehre des Gesanges, wie Arühlingstüfte den Hügel hin

wechielnd bengen das ichwachtivelnde Gras.

"Da frat Minona hervor in ihrer Shönheit, mit niedergesichlagenem Blick und thränenvollem Auge; ichwer floß ihr Haar im unsteten Winde, der von dem Sigel her ftieß. — Düster ward's in der Seele der Helden, als sie die liedliche Stimme erhob; denn vit hatten sie das Grad Salgars geiehen, oft die sinftere Wohnung der weißen Kolma. Kolma, verlassen auf dem Sigel mit der harmonischen Stimme. Salgar versprach, zu kommen; aber ringsum zog sich die Racht. Höret kolmas Stimme, da sie auf dem Sigel mit dem Sigel allein iaß.

### Kolma.

"Es ist Nacht! — ich bin allein, verloren auf dem stürmischen hügel. Der Bind jaust im Gebirge. Der Strom heult den Felsen hinab. Reine hütte schieht mich vor dem Regen, mich

Berlagne auf dem fturmijden Sugel.

"Tritt, o Mond, aus deinen Wolten! erscheinet, Sterne der Nacht! Leite mich irgend ein Strahl zu dem Orte, wo meine Liebe ruht von den Beschwerden der Jagd, sein Bogen neben ihm abgespannt, seine hunde idnobend um ihn! Aber hier muß ich sigen allein auf dem Felsen des verwachsenen Stroms. Der Strom und der Sturm saust, ich höre nicht die Stimme meines Geliebten.

"Warum gandert mein Salgar? Sat er fein Bort ver-

geffen? — Da ist der Tels und der Baum, und hier der rausschende Strom! Mit einbrechender Racht verspracht du hier zu sein; ach! wohin hat sich mein Salgar veriert? Mit dir wollt ich flieben, verlassen Bater und Bruder, die Stolzen! Lange sind unsere Geschlechter Feinde, aber wir sind keine Feinde, o Salgar!

"Echweig eine Weile, o Wind! fiill eine fleine Weile, o Strom! daß meine Stimme klinge durchs Thal, daß mein Ban berer mich höre. Salgar! ich bin 3, die ruit! Wier in der Baum und der Fels! Salgar, mein Lieber! hier bin ich; warum zau-

berft du, ju fommen?

"Sieh, der Mond ericheint, die Alut glant im Thale, die Felsen stehen grau den Gugel binaur. Aber ich ieh ibn uncht auf der hobe, seine Sunde vor ihm her verkundigen nicht jeine

Antunft. Sier muß ich figen allein.

"Aber wer sind, die dort unten liegen auf der Heide? — Mein Geliebter? Mein Bruder? — Redet, o meine Freunde! Sie antworten nicht. Wie geängstet ist meine Seele! — Ach, sie sind tot! Jire Schwerter rot vom Gesechte! O mein Bruder, o mein Bruder! warum hast du meinen Salgar erichlagen? — Ihr wart mir beide so lieb! D, du warit sichen an dem Higel unter Tausenden! Er war ichrecklich in der Schlacht. Antwortet mir! hört meine Stinnne, meine Geliebten! Aber, ach, sie sind tumm, stumm aus ewig! kalt, wie die Erde, ist ihr Busen!

"O, von dem Felien des Sügels, von dem Gipiel des ftür menden Berges, redet, Geister der Toten! Aedet! mir soll es nicht grausen! — Wobin seid ihr zur Aube gegangen? In welcher Gruft des Gebirges soll ich euch finden? — Reine ichwache Stimme vernehme ich im Winde, keine wehende Antwort im

Sturme bes bugels.

"Ich inte in meinem Jammer, ich harre auf den Morgen in meinen Thräuen. Wühlet das Grab, ihr Freunde der Toten, aber schließt es nicht, die ich fomme. Mein zeben ichwindet wie ein Traum; wie iollt' ich aurud bleiben. Dier will ich wohnen mit meinen Freunden, an dem Strome des klingenden Helieus Benn's Racht wird auf dem Higgel und der Wind fommt über die Helbe, ioll mein Geift im Winde fiehn und trautern den Tod meiner Freunde. Der Jäger hört mich aus seiner Lande, fürchtet meine Stimme und liebt sie; denn süß joll meine Stimme sein um meine Freunde; sie waren mir beide jo lieb!

"Das war bein Gejang, o Minona, Thormans janite errötende Tochter. Uniere Thränen floffen um Rolma, und uniere

Seele ward duiter.

"Uffin trat auf mit ber Barfe und gab uns Mpins Be-

jang — Alpins Stimme war freundlich, Kynos Seele ein Feuerstrahl. Aber schon ruhten sie im engen Haule, und ihre Stimme war verhallet in Selma. Sinst kehrte Ullin zurück von der Jagd, ehe die Helden noch sielen. Er hörte ihren Wettgesung auf dem Higgel. Ihr Lied war sanst, aber traurig. Sie flagten Morars Kall, des ersten der Helden. Seine Seele war wie Fingals Seele, sein Schwert wie daß Schwert Okkars — Aber er siel, und sein Vater sammerte, und seiner Schwester Augen waren voll Thränen, Minonas Angen waren voll Thränen, der Schwester des herrlichen Worars. Sie trat zurück vor Ullins Gesang, wie der Mond in Westen, der Schwester der worars sieht und sein schwes daupt in eine Wolke verbirgt. — Ich jehlug die Harse nit Ullin zum Gesange des Jammers.

### Ryno.

"Borbei sind Wind und Regen, der Mittag ist so heiter, die Wolken teilen sich. Flichend beideint den Hügel die unbeständige Sonne. Röllich stieft der Etrom des Verges im Thale hin. Süg ift dein Murmeln, Strom; doch süßer die Stimme, die ich höre. Es ist Alpins Stimme, er bejammert den Toten. Sein Haupt ist vor Alter gebeugt und rot sein thränendes Auge. Alpin, tresslicher Sänger! warum alkein auf dem schweigenden Hügel warum jammerst du, wie ein Windstoß im Walde, wie eine Welle am sernen Gestade?

#### Mlbin.

"Meine Thränen, Ayno, find für den Toten, meine Stimme für die Bewohner des Grabs. Schlank bift du auf dem Hüget, ichen unter den Söhnen der Her Aber du wirft fallen, wie Morar, und auf deinem Grabe der Trauernde sigen. Die Hüget werden dich verzessen, dein Bogen in der Halle liegt ungespannt. "Du warst schnell, o Morar, wie ein Reh auf dem Hüget,

"Dit wartt ichnell, o Morar, wie ein Reh auf bent Hugel, schrecklich wie die Nachtseuer am Himmel. Dein Grimm war ein Sturm, dein Schwert in der Schlacht wie Wetterleuchten über der Heine Leine Stimme glich dem Waldstrome nach dem Megen, dem Donner auf sernen hügeln. Manche fielen vor deinem Arm, die Alamme deines Grimmes verzehrte sie. Aber wenn du wiederkehrtest vom Kriege, wie friedlich war deine Stimme! Dein Angesicht war gleich der Sonne nach dem Gewitter, gleich dem Monde in der schweigenden Nacht, ruhig deine Brust, wie der See, wenn sieh des Windes Brausen gelegt hat.

"Eng ist nun deine Wohnung, finster deine Stätte! Mit drei Schritten mess ich dein Grab, o du! der du che jo groß warst! Bier Steine mit moosigen häuptern sind dein einziges. Gedächtnis; ein entblätterter Baum, langes Gras, das im Winde

wispelt, deutet dem Auge des Jägers das (Brab des mächtigen Morars. Reine Mutter hast du, dich zu beweinen, kein Mädchen mit Thrünen der Liebe; tot ist, die dich gebar, gesallen die Tochter

von Worglan.

"Wer auf seinem Stabe ist das? Wer ist es, dessen Haupt weiß ist vor Alter, dessen Augen rot sind von Thränen? — Es ist dein Vater, o Morar! der Later teines Sohnes außer dir. Er hörte von deinem Auf in der Schlacht; er horte von zerstobenen Feinden; er hörte Morars Auhm! Ach! nichts von seiner Wunde? Beine, Later Morars! weine! aber dein Sohn hört dich nicht. Tief ist der Schlaf der Toten, niedrig ihr kissen von Staub. Nimmer achtet er auf die Simme nie erwacht er auf deinen Auf. D., wann wird es Morgen im Grabe, zu bieten dem Schlummerer: Erwache!

Bebe wohl, edelster der Menichen, du Eroberer im Telde! Alber nimmer wird dich das Keld lehen, nimmer der düstere Wald leuchten vom Glanze deines Stahls! Du hinterließest feinen Sohn, aber der Gejang soll deinen Ramen erhalten; fünftige Zeiten sollen von der gejallenen Motar.

Mant ward die Traner der Helden, am lantesten Armins berstender Seuizer. Ihn erinnerte es an den Tod seines Sohnes, er siel in den Tagen der Jugend. Narmor iaß nahe bei dem Helden, der Fürst des halkenden Galmal. Warum ichtuchzet der Seuizer Armins? iprach er; was ist dier zu weinen? Mlingt nicht Lied und Gesang, die Seele zu schwelzen und zu ergößen? Sie sind wie sanster Nebel, der steigend vom See aufs Thal iprüht, und die klühenden Blumen süllet das Raß; aber die Sonne kommt wieder in ihrer Krast, und der Rebel ist gegangen. Warum dist du so sammervoll, Armin, derricher des seeumsstoßenen Gorma?

"Jammervoll! Bohl, das bin ich, und nicht gering die Ursfache meines Wehs. — Narmor, du verlorft keinen Sohn, verslorft keinen blühende Tochter! Rolgar, der tapfere, kelt, und Amira, die ichönste der Mädchen. Die Zweige deines Hauses klühen, o Narmor; aber Armin ist der lette seines Stammes. Kinster ist dein Bett, o Daura! dumps ist dein Schlassim Grabe — Bam erwacht du mit deinen Gesängen, mit deiner melodischen Stimmer Aus! ihr Winde des Gerbstes! aus! stürmt über die stimmer Aus! ihr Winde des Gerbstes! aus! stürmt über die stimstere Deide! Waldiröme, braut! Heutt, Stürme im Gipiel der Eichen! Wandle durch gebrochene Volken, o Mond, zeige wechselnd dein bleiches Gesicht! Erinnre mich der schrecklichen Rander umkamen, da Arindal, der mächtige, siel, Daura, die liebe, verging.

"Daura, meine Tochter, bu warft ichon! ichon wie ber Mond auf ben hugeln von Gura, weiß wie ber gefallene Schnee, fuß

wie die atmende Luft! Arindal, dein Bogen mar ftart, bein Speer ichnell auf dem Felde, Dein Blid wie Rebel auf der Welle, bein Schild eine Kenerwolfe im Sturme!

"Armar, berühmt im Kriege, fam und warb um Dauras Liebe, sie miderstand nicht lange. Schön waren die Hoffnungen ihrer Areunde.

"Erath, ber Sohn Obgals, grollte, benn fein Bruder lag erichlagen von Armar. Er fam, in einen Schiffer verkleidet. Schön war fein Rachen auf der Welle, weiß feine Locken vor Aller, ruhig fein ernstes Besicht. Schönfte ber Madchen, fagte er, liebliche Tochter von Armin, bort am Gelien, nicht fern in ber See, wo die rote Grucht vom Baume berblinkt, dort wartet Armar auf Daura; ich fomme, feine Liebe gut führen über die rollende See.

"Sie folgt' ihm und rief nach Armar; nichts antwortete, als die Stimme des Feljens. Armar, mein Lieber! mein Lieber! warum änaftest du mich jo? Hore, Sohn Arnaths! hore! Daura

ift's, die dich ruft!

"Crath, der Berräter, floh lachend zum Lande. Sie erhob ihre Stimme, rief nach ihrem Bater und Bruder! Arindal! Armin! Hit keiner, seine Banra zu retten?

"Ihre Stimme tam über die Sec. Arindal, mein Sohn, ftieg vom Sügel herab, rauh in der Beute der Jago; feine Pfeile raffelten an feiner Seite, seinen Bogen trug er in der Sand, fünf schwarzgraue Doggen waren um ihn. Er fal den fühnen Erath am Ufer, faßte und band ihn an die Giche; fest um= flocht er feine Suften, der Gefeffelte füllte mit Acchzen die Winde.

"Arindal betritt die Wellen in seinem Boote, Daura herüber an bringen. Armar fam in seinem Grimme, drückt ab den graubesiederten Pieil, er klang, er sank in dein Herz, o Arindal, mein Coln! Statt Erath, des Berraters, tamft du um, das Boot erreichte den Telfen, er fant dran nieder und ftarb. In teinen Füßen floß beines Bruders Blut; welch war dein Jammer, o Daura!

Die Wellen zerschmettern das Boot. Armar stürzt sich in Die See, seine Daura zu retten oder zu fterben. Schnell fturmt ein Stoß vom Sugel in die Wellen, er fant und hob fich nicht

micber.

"Allein auf dem jeebefpülten Felsen hört' ich die Rlage meiner Tochter. Biel und laut war ihr Schreien, doch konnte fie ihr Bater nicht retten. Die gange Racht ftand ich am Ufer, ich fab fie im schwachen Strable des Mondes, die ganze Racht hörte ich ihr Schreien; laut war der Wind, und der Regen ichlug fcharf nach ber Seite des Berges. Ihre Stimme ward fchmach, ehe ter Morgen erichien; fie ftarb meg, wie die Abendluft zwijchen bem Grafe ber Relien. Beladen mit Jammer ftarb fie und ließ Airmin allein! Dabin ift meine Starte im Mriege, gefallen mein

Stola unter ben Madden.

"Wenn die Stürme des Berges fommen, wenn der Nord Die Wellen hoch hebt, fibe ich am ichallenden Uier, ichaue nach bem ichrectlichen Gelien. Dit im fintenden Monde iche ich die Beifier meiner Rinder, halbdammernd manbeln fie gujammen in trauriger Eintracht."

Ein Strom von Thränen, der aus Lottens Augen brach und ihrem gepregten Bergen guit machte, bemmte Werthers Befang. Er warf das Papier bin, faßte ibre Sand und weinte Die bitterften Thranen. Lotte rubte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnuvituch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Gie fühlten ihr eigenes Elend in bem Schicfigl ber Golen. fühlten es zusammen, und ihre Thranen vereinigten fich. Lippen und Augen Werthers glühten an Lottens Urme; ein Schauer überfiel fie; fie wollte fich entiernen, und Echmers und Unteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. Gie atmete, fich gu erholen, und bat ihn ichlucksend, fortsufahren, bat mit der gangen Stimme des himmels! Werther gitterte, fein Berg wollte beriten. er hob das Blatt auf und las halb gebrochen:

"Warum wecht du mich, Arüblingsluit? Du bublft und iprichit: Ich betaue mit Tropien des himmels! Aber Die Beit meines Weltens ift nabe, nabe ber Sturm, der meine Blatter berabstört! Morgen wird der Wanderer tommen, tommen, der mich fah in meiner Schönheit, ringsum wird fein Auge im Felde

mich juchen und wird mich nicht finden. -"

Die gange Gewalt Diefer Worte fiel über den Ungludlichen. Er warf fich por Lotten nieder in der vollen Bergweiflung, faßte ihre Sande, brudte fie in feine Augen, wider feine Stirn, und ihr ichien eine Ahnung jeines ichrecklichen Borhabens durch Die Geele ju fliegen. Ihre Ginnen verwirrten fich, fie brudte jeine Bande, brudte fie wider ihre Bruft, neigte fich mit einer wehmutigen Bewegung ju ibm, und ihre gliebenden Bangen berührten fich. Die Welt verging ihnen. Er ichlang feine Arme um fie ber, prefte fie an jeine Bruit und dedte ibre gitternden, stammelnden Lippen mit mutenden Ruffen. Werther! rief fie mit erflidter Stimme, fich abwendend, Werther! und brudte mit ichwacher Sand feine Bruft von der ihrigen; Werther! rief fie mit bem gefaßten Tone bes edelften Gefühles. Er widerstand nicht, ließ fie aus feinen Armen und warf fich unfinnig por fie bin. Gie rif fich auf, und in angilicher Bermirrung, bebend zwischen Liebe und Born, fagte fie: Das ift das lette Mal, Werther! Gie ichn mich nicht wieder. Und mit dem vollfien

Blid der Liebe auf den Elenden eilte sie ins Nebenzimmer und ichloß hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getrante sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapec, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, die ich ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Thüre des Kaddinetts und rief mit leiser Stimme: Lotte! Votte! nur noch ein Wort! ein Ledewohl! — Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; dann ris er sich weg und rief: Lebe wohl! Lotte! auf ewig lede wohl!

Er kam ans Stadtthor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn sillichweigend hinaus. Es stiebte zwiichen Regen und Schnee, und erst gegen else klopste er wieder. Sein Diener bemerste, als Werther nach Haufe fam, das seinem Herrender Sut sellte. Er getrante sich nicht, etwas zu sagen, entssteidert ihn, alles war nas. Man hat nachher den dut auf einem Selsen, der an dem Abhange des Hügels ins Thal sieht, genunden, und es ist unbegreitlich, wie er ihn in einer finstern

feuchten Racht, ohne zu fturzen, erftiegen hat.

Er legte fich zu Bette und schlief lange. Der Bediente sand ihn ichreiben, als er ihm den andern Morgen auf sein Rusen den Raffee brachte. Er schrieb solgendes am Briese an Lotten:

"Jum lettenmale denn, jum lettenmale schlage ich diese Augen auf. Sie sollen, ach! die Sonne nicht mehr sehen; ein triber, nebtichter Tag hälf sie bedeckt. So traure denn, Ratur! dein Sohn, dein Freund, dein Eetiebter naht sich seinem Ende. Lotte! das ist ein Gefühl ohnegleichen, und doch kommt es dem dämmernden Traum am nächsten, zu sich zu sagen: das ist der lette Worgen. Der lette! Solte, ich sich einem Sinn für das Wort: der lette! Selche ich nicht da in meiner ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden. Sterben! Was heißt das? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben schen; aber so eingeschränkt ist die Wenschhelt, daß sie sür ihres Daseins Ansang und Ende keinen Sium hat. Zeht noch mein, dein! dein, o Geliebte! Und einen Augenblick getrennt, geschieden — vielleicht auf ewig? — Rein, Lotte, nein — Wie kann ich vergehen? wie kannst du vergehen? Wir sinn ha. Das ist wieder ein Wort! ein lerer Schall! ohne Gesühl für mein Herz. — Tot, Lotte! eingeschart der falten Erde, so enz] so finster!— Ich datte eine Freundin, die mein Alles war meiner hilfsofen Bugend; sie stand an dem

Grabe, wie sie ben Sarg hinunterließen und die Seile ichnurrend unter ihm weg und wieder herauf ichnellten, dann die erste Schausel hinunter ichollerte, und die ängstliche Lade einen dumpfen Kon wiedergab, und dumpfer und innmer dumpfer, und endlich bedeckt war: — Ich stürzte neben das Grab hin -- ergrissen, erichittert, geängstet, zerrissen mein Innersies, aber ich wuste nicht, wie mir geichah — wie mir geschehen wird — Sterben! Grab! Ich verstehe die Worte nicht:

D, vergib mir! vergib mir! (Vestern! Es hätte der lette Augenblick meines Lebens sein sollen. D du Engel! zum erstensmale, zum erstenntale ganz ohne Zweisel durch mein Junigsinnerstes durchglühte mich das Wonnegesüht: Sie liebt mich! Es brennt noch auf neinen Lippen, das beilige Keuer. das von den deinigen irronte! neue marne Wonne ist

in meinem Bergen. Bergib mir! vergib mir!

Ach, ich wußte, daß du mich liebten, wußte es an den ersten seelenvollen Bliden, an dem ersten Sandedrud; und doch, wenn ich mieder weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sab,

verzagte ich wieder in neberhaften Zweifeln.

Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener satalen Gesellschaft mir kein Wort iagen, keine Hander konntest? D, ich habe die halbe Nacht davor gelniet, und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber, ach! diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gesühl der Gnade seines Gottes allmähltich wieder aus der Seele des Gläubigen weicht, die ihm mit ganzer himmelssülle im heiligen sichtbaren Zeichen gereicht warb.

Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben austlöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoß, das ich in mir sühle! Sie liebt mich! Tiefer Arm hat sie umsatt, diese Lippen auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund an dem ihrigen gestammelt. Sie ist mein! Du bist mein! ja,

Lotte, auf ewig.

Und was ist das, daß Albert dein Mann ist? Mann! — Das wäre denn sir dieie Welt — und für diese Welt Sinds, daß ich dich liebe, daß ich dich aus seinen Armen in die meinigen reißen möchte? Sunde? (But, und ich strase mich dafür; ich habe sie in ihrer ganzen Himmelswonne geschmeckt, diese Sünde, habe Lebensdalsam und Araft in mein Herz gesaugt. Du bis von diesem Augenblicke mein! mein, o Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Bater, zu deinem Bater. Tenn will ich st klagen, ind er wird mich trosten, die die dommst, und ich sliege dir eut gegen und fasse die du und bleibe bei dir vor dem Angesichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen.

3d fraume nicht, ich mabne nicht. Nabe am Grabe wird

mir es heller. Wir werden fein! wir werden uns wiedersehen! Deine Mutter sehen! ich werde fie feben, werde fie finden, ach! und vor ihr mein ganzes herz ausschütten! Deine Mutter, bein Gbenbild."

Gegen else fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgefommen sei? Der Bediente sagte: ja, er habe dessen Pserd dahinführen sehen. Drauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen, des Inhalts:

"Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl!"

Die liebe Fran hatte die lette Nacht wenig geschlafen; was fie gefürchtet hatte, mar entschieden, auf eine Beise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr jonit jo rein und leicht fliesendes Blut war in einer fieberhaften Emporung, tausenderlei Empfindungen zerrütteten das schöne Herz. War es das Tener von Werthers Umarmungen, das fie in ihrem Busen fühlte? war es Unwille über seine Berwegenheit? war es eine unmutige Bergleichung ihres gegenwärtigen Buftanbes mit jenen Tagen gang unbefangener freier Unichnid und forglofen Intrauens an sich selbst? Wie sollte sie ihrem Manne entgegen gehen? wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut gestehen durite und die sie sich doch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten jo lange gegen einander geschwiegen, und jollte fie die erste sein, die das Stillichweigen brache und eben zur unrechten Beit ihrem Gatten eine jo unerwartete Entdeckung machte? Schon fürchtete fie, Die bloge Rachricht von Werthers Beinch werde ihm einen unangenehmen Gindruck machen, und nun gar diese unerwartete Katastrophe! Ronnte sie wohl hoffen, daß ihr Mann sie ganz im rechten Lichte sehen, ganz ohne Vorurteil ausnehmen würde? und kounte sie wünschen, daß er in ihrer Seele lesen möchte? Und doch wieder, konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein krystallhelles Glas offen und frei gestanden, und dem sie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht, noch verheimlichen können? Gins und bas andere machte ihr Sorgen und jette fie in Berlegenheit, und immer fehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für fie verloren war, den fie nicht laffen konnte, den fie, leider! fich felbst überlaffen ninfte und dem, wenn er fie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb.

Wie schwer lag jest, was fie sich in dem Augenblick nicht

beutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen sessisset hatte! So verständige, so gute Menichen singen wegen gewisser heimlicher Berichiedenheiten unter einander in ichweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhepten sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Unter oben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu losen. Sätte eine glückliche Bertraulichkeit sie früher wieder einander näher gedracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Hexpen ausgeschlossen, vielleicht wäre unfer Freund

noch zu retten gewesen.

Roch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheinmis darans gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen ichnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwiichen Zotten und ihrem Wann manchmal die Rede davon geweien. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die That enwiand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die soust ganz anger einem Charafter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Boriapes sehr zu zweieln Uriach sinde; er hatte sich sogar darüber einigen Scherz zuweieln Uriach sinde; er hatte sich sogar darüber einigen Scherz ellabt und seiner Unglauben Votten mitgeteilt. Dies bernhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Vild vorführten, von der andern aber sübtte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne die Beiorgnisse missenstellen, die sie in dem Angenbliche guätten.

Albert kam gurud, und Lotte ging ihm mit einer verlegnen Haftigfeit entgegen; er war nicht beiter, fein Geickäft war nicht vollbracht, er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegigmen, fleinigunigen Menschen gefunden. Der üble Weg guch

hatte ihn verdrieglich gemacht.

Er fragte, ob nichts vorgesallen sei, und sie antwortete mit Uebereilung: Werther iei gestern abends da geweien. Er fragte, ob Briese gekommen, und er erhielt zur Antwort, daß einige Briese und Vafete auf seiner Stude lägen. Er ging hiniber, und Lotte blied allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr derz genacht. Das Andenken seines Edelmuts, seiner Liebe und Güte batte ihr Gemist nicht beruhigt, sie sühste einen heineltsten Jug, ihm zu folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Jimmer, wie sie mehr zu thun psiegte. Sie sand ihn beschäftigt, die Kasete zu ertbrechen und zu leien. Sinige schienen nicht das Angenehmte zu enthalten. Sie that einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete und sich an den Kult siellte, zu ichreiben.

Sie waren auf biefe Weise eine Stunde neben einander gewejen, und es ward immer buntler in Lottens Gemut. Sie

fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Kerzen lag: sie versiel in eine Wehnut, die ihr um desto änastlicher ward, als sie solche zu verbergen und ihre Thränen

zu verichlucken suchte.

Die Erscheinung von Werthers Anaben sette sie in die größte Verlegenheit; er überreichte Alberten das Zettelchen, der sich gelassen nach seiner Frau wendete und sagte: "Gib ihm die Ristoten. — Ich lasse ihm glückliche Neise wünschen," sagte er zum Jungen. Das siel auf sie wie ein Donnerichlag; sie schwankte aufzustehen, sie wußte nicht, wie ihr geichald. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putzte den Staud ab und zanderte und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einem fragenden Uick sie gedrängt hätte. Sie gad das ungsückliche Werkzeug dem Anaben, ohne ein Wort vorstrugen zu können, und als er zum Hauf sinans war nachte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Jinnner, in dem Zustander unansiprechlichsten Ungewisheit. Ihr Serz weisiagte ihr alle Schrecknisse. Wannes zu wersen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Aberds, ihre Schuld und ihre Uhnungen. Dann sah sie wieder keinen Ausgang des Unternehmens, am wenigken sonnte sonnte sie hossen, ihren Maun zu einem Gange nach Werthern zu bereden. Der Tich ward gedeck, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte — und blieb, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich; man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich.

Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werthern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tische

gehen und sette sich nieder, zu schreiben.

\*

"Sie sind durch deine Hände gegangen, du hast den Staub davon geputzt, ich füsse sie tausendmal, du hast sie berührt! Und du, Geist des Hinwels, begünstigst meinen Entschlüß! und du, Lotte, reichst mir das Wertzeug, du, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte und, ach! nun empfange. D, ich habe meinen Jungen ausgesragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! — Wehe! wehe! kein Lebewohl! — Solltest du dein Gerz für nich verschlössen haben, nun des Augenblicks wilken, der nich ewig an dich beseitigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulössen! und ich sillste es, du kannst den nicht hassen, der sie für die allibt!"

Rach Tifche hieß er ben Anaben alles vollends einpaden. gerriß viele Papiere, ging aus und brachte noch fleine Schulben in Ordnung. Er tam wieder nach Saufe, ging wieder aus vors Thor, ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, ichweiste weiter in ber Gegend umber und fam mit anbrechender Racht aurück und ichrieb.

"Wilhelm, ich habe jum lettenmale Seld und Wald und ben Simmel gesehen. Lebe wohl auch bu! Liebe Mutter, verzeiht mir! Trofte fie, Wilhelm! Gott jegne euch! Deine Cachen find alle in Ordnung. Lebt wohl! wir jehen uns wieder und freudiger."

3d habe bir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. 3d habe ben Frieden beines Saufes gestört, ich habe Miftrauen amijchen euch gebracht. Lebe mohl! ich will es enden. D. baß ihr glucklich maret burch meinen Too! Albert! Albert! mache ben Engel gludlich! Und fo wohne Gottes Gegen über bir!"

Er framte den Abend noch viel in feinen Bapieren, gerrift vieles und marf es in ben Dien, verfiegelte einige Bace mit Abreffen an Wilhelm. Gie enthielten fleine Muffate, abgeriffene Bedanten, beren ich verichiedene gejehn babe; und nachdem er um zehn Uhr Feuer hatte nachlegen und fich eine Glasche Wein geben laffen, ichidte er ben Bedienten, deffen Rammer wie auch Die Schlafzimmer ber Sausleute weit hinten hinaus waren, ju Bette, ber fich bann in feinen Rleidern niederlegte, um fruhe bei der Sand ju fein; benn fein berr hatte gejagt, die Boft: pferbe wurden vor jechje vors Saus fommen.

Rach elfe.

"Alles ift jo ftill um mich ber und jo rubig meine Geele. 3d bante dir, Gott, ber du Diejen letten Augenbliden Dieje Barme, Dieje Rraft ichenkeft.

3ch trete an das Fenfter, meine Beste! und jehe, und sehe noch durch die stürmenden porüberfliehenden Wolfen einzelne Sterne bes ewigen Simmels! Dein, ihr werdet nicht fallen! Der Ewige trägt euch an feinem Bergen, und mich. 3ch sehe die Deichielfterne bes Bagens, des liebiten unter allen Geftirnen. Wenn ich nachts von dir ging, wie ich aus beinem Thore trat. ftand er gegen mir über. Mit welcher Trunfenheit habe ich ihn oft angefeben, oft mit aufgehabenen Banden ihn jum Beichen, şum heitigen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht! und noch — D Lotte, was erinnert mich nicht an dich! umgibst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berührt hatteft!

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend, tausend Küsse habe ich drauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder

nach Sanje fam.

Ich habe deinen Bater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu ichüten. Auf dem Nirchhofe sind zwei Lindenbäume, hinten in der Sche nach dem Felde zu; dort wünsche ich zu ruhen. Er kann, er wird das sir seinen Freund thun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zunnuten, ihren körper neben einem armen Unglicklichen niederzulegen. Uch, ich wollte, ihr begrübt nich am Wege oder im einiannen Thale, daß Priester und Levite vor dem bezeichnenden Steine sich segnend vorüberzingen und der Samariter eine Thräne weinte. Her, Lotte! Ich schaudre nicht, den kalten schrecklichen Kelch

Hier, Lotte! His signature nicht, den kalten schrecklichen Kelch zu seisen, aus dem ich den Tanmel des Todes trinken soll! Du reichteft mir ihn, und ich zage nicht. All! All! So sind alle die Wünsche und Hossmungen meines Lebens erfüllt! So kakt.

fo ftarr an der ehernen Bjorte des Todes anzuklopfen.

Daß ich des (Rinds hätte teilhaftig werden können, für dich zu sterben, Lotte! für dich mich hinzugeben! Ich wollte mutig, ich wollte frendig sterben, wenn ich dir die Riche, die Bonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber, ach! das ward nur wenigen Eden gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues hundertfältiges Leben

ihren Freunden anzusachen!

In die en Meidern, Lotte, will ich kegraben sein; du hast sie berührt, geheiligt; ich habe auch deinen Bater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht auszuchen. Diese klasvote Schleise, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter deinen Kindern fand — D, füsse sie du auch den der kindern fand — D, füsse sie du auch den die den Freundes. Die Lieben! sie wimmeln um nich. Uch, wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen sonnte! — Diese Schleise soll mit mir begraben verden, an meinem Geburtstage ichenkteft du mir sie! Wie ich das alles verschlang! — Uch, ich dachte nicht, daß mich der Weg hierher sühren sollte! — Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig! —

Sie find geladen — Es schlägt zwölfe! — Go fei es benn! -

Lotte! Lotte, leve wohl! leve wohl!"

Gin Rachbar fah ben Blid vom Bulver und horte ben Schuß fallen; ba aber alles fill blieb, achtete er nicht weiter drauf.

Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er faßt ihn an; feine Antwort, er rochelt nur noch. Er lauft nach den Nerzten, nach Alberten. Lotte hort die Schelle ziehen, ein Zittern ergreit alle ihre Glieder. Sie weckt ihren Rann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und itotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmüchtig vor Alberten nieder.

Als der Meditus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Acttung, der Buls ichtug, die (Alieder waren alle gelähmt. Ueber dem rechten Auge hatte er ich durch den Kopf geichoffen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Ueberfluß eine Ader am Arme, das Blut lief, er hotte

noch immer Atem.

Aus dem Blut auf der Lehne des Seffels kennte man ichließen, er habe sitend vor dem Schreibtische die That voll bracht, dann ist er heruntergeinnken, hat sich konvulivisch um den Stuhl herungewälzt. Er lag gegen das keniter entfrättet auf dem Rücken, war in völliger Rleidung, gestiefelt, im blanen Frack mit gelber Weite.

Das Saus, die Nachbarichaft, die Stadt kam in Unfruhr. Albert trat herein. Werthern hatte man auf das Bett gelegt, die Stirn verbunden; jein Gesicht ichon wie eines Teken, er rührte kein Glied, die Lunge rochelte noch furchterlich, bal

ichwach, bald stärfer; man erwartete jein Ende.

Bon dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia

Galotti lag auf bem Butte aufgeichlagen.

Bon Alberts Bestürzung, von Loitens Jammer lagt mich

nichts jagen.

Der alte Amtmann kam auf die Rachricht hereingeiprengst, er kühte den Sterbenden unter den heißesten Ihränen. Seine altesten Sohne kannen bald nach ihm zu auße, sie sielen neben dent Bette nieder im Ausdrucke des undändiglien Schnierrens, küßten ihm die Hände und den Rund, und der altsie, den er immer am meisten gesiedt, hing an seinen Lippen, dis er verzichteden war und man den maden mit Gewalt wegriß. Um wolse mittags starb er. Die Gegenwart des Annthannen und seine Anstalten tnichten einen Auflauf. Nachts gegen else ließ er ihn an die Stätte begraden, die er sich erwählt hatte. Der Alte solgte der Leiche und die Söhne, Albert vermocht's nicht. Man sürchtete sür Lottens Leben. Handwerfer trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn beafeitet.

# Ans meinem Teben.

Dichtung und Wahrheit.

# Erster Teil.

'θ μή δαρείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται.

Als Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche desselben vielleicht mehr als eine andere kedürsen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches

Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, teurer Freund, nunmehr die zwölf Teile Ihrer dichterischen Werke beisammen und finden, indem wir fie durch: lejen, manches Befannte, manches Unbefannte; ja, manches Bergeffene wird durch diese Saninlung wieder angefrischt. Man fann fich nicht enthalten, diese zwölf Bande, welche in einem Format por uns fteben, als ein Ganzes zu betrachten, und man möchte sich daraus gern ein Bild des Autors und seines Talents entwerfen. Dun ift nicht zu lengnen, daß für die Lebhaftigkeit, womit derfelbe feine schriftstellerische Laufbahn begonnen, für die lange Beit, die seitbem verfloffen, ein Dutend Banbeben gu wenig scheinen muffen. Gben fo tann man fich bei ben einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Beranlaffungen Dieselben hervorgebracht und sowohl angere bestimmte Gegenftände als innere entichiedene Bildungsftufen daraus hervor= icheinen, nicht minder auch gewisse temporäre moralische und ästhetische Maximen und Neberzengungen darin obwalten. ganzen aber bleiben diese Produktionen immer unzusammen: hängend; ja, oft jollte man kaum glauben, daß sie von demselben Schriftsteller entsprungen feien.

"Thre Freunde haben indessen die Nachsorichung nicht aufgegeben und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens: und Denkweise, machae Nätsel zu erraten, manches Problem aufzuslösen; ja, sie sinden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Verhältnis ihnen beisteht, selbst in den vorkommenden Schwierig.

keiten einigen Reiz. Doch würde uns hie und da eine Nachhilfe nicht unangenehm fein, welche Sie uniern freundschaftlichen Ge-

finnungen nicht wohl verjagen durien.

"Das erfte alio, warum wir Sie erfuchen, ift, bag Sie uns Ihre, bei der neuen Ausgabe nach gewissen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer dronologischen Folge guiführen und fowohl die Lebens: und Gemütszustände, Die ben Stoff dam bergegeben, als auch die Beispiele, welche auf Gie gemirft. nicht weniger die theoretiiden Grundiage, benen Gie gefolgt, in einem gemiffen Zusammenbange pertrauen möchten. Widmen Sie Dieje Bemühung einem engern Rreife, vielleicht entipringt daraus etwas, was auch einem größern angenehm und nüslich werden fann. Der Schrifteller ioll bis in fein hochites Alter ben Borteil nicht aufgeben, fich mit benen, die eine Reigung gu ihm gefagt, auch in die Gerne gu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verlieben fein mochte, in gewiffen Sahren mit unerwarteten, mächtig wirtsamen Erzengnissen von neuem auf gutreten: jo follte doch gerade gu der Beit, wo die Erfeuntnis vollständiger, das Bewußtiein deutlicher wird, das Geichaft jehr unterhaltend und neubelebend fein, jenes Bervorgebruchte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letten zu bearbeiten, welches benen abermals gur Bildning gereiche, Die fich früher mit und an

dem Rünftler gebildet haben."

Dieses so freundlich gesuherte Berlangen erweckte bei mir unmittelbar die Lust, es zu besolgen. Denn wenn wir in srüherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg gehen und, um nicht irre zu werden, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen. jo ift es uns in ipatern Tagen höchst erwünicht, wenn irgend eine Teilnahme uns aufregen und ju einer neuen Thatigfeit liebevoll bestimmen mag. Ich unterzog mich baber sogleich ber vorläufigen Arbeit, die größeren und kleineren Dichtwerke meiner zwölf Bande auszuzeichnen und den Juhren nach zu ordnen. Ich suchte mir Zeit und Umftande zu vergegenwärtigen, unter welchen ich fie hervorgebracht. Allein bas Beichait ward bald beichwerlicher, weil ausjührliche Anzeigen und Erflärungen nötig wurden, um die Lüden zwijchen dem bereits Befanntgemachten auszufüllen. Denn zuvorderft fehlt alles, woran ich mich zuerft genbt, es fehlt manches Ungefangene und nicht Bollendete; ja jogar ift die äußere Gestalt manches Bollendeten vollig verichwunden, indem es in der Folge ganglich umgearbeitet und in eine andere Form gegoffen worden. Auger Diejem blieb mir auch noch zu gebenten, wie ich mich in Biffenichaften und andern Rünften bemüht, und was ich in jolden fremd icheinenden Sächern sowohl einzeln als in Berbindung mit Freunden teils im ftillen geübt, teils öffentlich befannt gemacht.

Alles diejes munichte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Bohlwollenden einzuschalten; allein diefe Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter; benn indem ich iener fehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte, die innern Regnugen, die außern Ginfluffe, die theoretiich und prattijd von mir betretenen Stufen der Reihe nach darzustellen, so ward ich aus meinem engen Brivatleben in die weite Welt gerückt; die Gestalten von hundert bedeutenden Menichen, welche naber oder entfernter auf mich eingewirkt, traten hervor: ja, die ungeheuren Bewegungen bes allgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich wie auf die ganze Diaffe der (Meichzeitigen den größten Ginfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werden. Denn diejes scheint die Hauptaufgabe der Biographie ju fein, den Menschen in seinen Zeitverhaltniffen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze wider-strebt, inwicsern es ihn beginstigt, wie er sich eine Welt- und Menicenansicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er Kimftler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt. Hiezu wird aber ein faum Erreichbares gesordert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert fenne, sich, imwiesern es unter allen Umständen dasselbe geblieben, das Jahrhundert, als welches jowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fort-reißt, bestimmt und bildet, dergestalt, daß man wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahre früher oder später geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein gang anderer geworden fein.

Auf diesem Wege, aus dergleichen Betrachtungen und Berziuchen, aus solchen Erinnerungen und Ueberlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutt und am beilligsten beurteilt werden können. Was aber sonst noch, besinders über die halb poeitiche, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu sinder sich nuchte, dazu sinder sich nuchte, dazu sinder sich nuchte, dazu sinder sich wohl im Laufe der Exakslung

mehrmals Gelegenheit.

## Erstes Buch.

Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungkrau und kuntiminierte für den Tag; Aupiter und Benus blicken sie freundelich au, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der joeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Blaneten-

ftunde eingetreten war. Er wideriette fich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorüber:

gegangen.

Diese guten Aspekten, welche mir die Aftrologen in der Folgezeit iehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Uriache an meiner Erhaltung geweien iein: denn durch Ungeschicklichkeit der Febanume kam ich für tot auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erklickte. Dieser Unikand, welcher die Meinigen in große Kot versest hatte, gereichte jedoch meinen Mithürgern zum Vorteil, inden mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Tertor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelfer angestellt und der Bebanmenunterricht eingesicht oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nächgebornen mag zu gute gekommen iein.

Wenn man fich erinnern will, was uns in ber frühften Beit ber Jugend begegnet ift, fo fommt man oft in den Gall, dasjenige, mas mir von andern gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigner anichauender Erfahrung befiken. Ohne also hierüber eine genaue Untersuchung anzunellen, welche ohnehin zu nichts führen fann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten Saufe wohnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Saufern bestand. Gine inrmartige Treppe führte ju unzusammenhangenden Zimmern, und die Ungleichheit der Stodwerfe war durch Stufen ausgeglichen. Gur uns Rinder, eine jungere Schwester und mich, mar ber untere weitläuftige Sausflur ber liebste Ranm, welcher neben ber Thure ein großes hölzernes Gitterwert hatte, wodurch man unmittelbar mit der Strafe und ber freien Luft in Berbindung fam. Ginen folchen Bogelbauer, mit bem viele Banier verschen maren, nannte man ein Gerams. Die Frauen jagen barin, um gu naben und gu stricen; die Röchin las ihren Salat; die Nachbarinnen beiprachen fich von daber mit einander, und die Straffen gewannen daburch in der guten Sahrszeit ein judliches Ansehen. Man fühlte fich frei, indem man mit dem Deffentlichen vertraut war. So tamen and durch dieje Berämje die Rinder mit den Rachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Bruder von Dofen ftein, hinterlaffene Cohne bes verftorbenen Schult heißen, gar lieb und beichaftigten und nedten jich mit mir auf mancherlei Weise.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Enlenfpiegeleien, zu benen mich jene jonit eruste und einiame Männer angereizt. Sch führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Rüche in die nächte Zeit mit jolchen Waren versorgt, jondern auch uns Kindern vergleichen Geschiere im kleinen zu spielender Beschäftigung

cingctaust. An einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hanie war, trieb ich im Geräms mit meinen Schüsseln und Töpsen mein Wesen, und da weiter nichts dabei herauskommen wollte, wari ich ein Geichier auf die Straße und perute mich, daß es so lustig zerbrach. Die von Ochsenstein, welche sahen, wie ich mich daran ergößte, daß ich so gar fröhlich in die Händen patichte, riesen: Noch mehr! Ich säumte nicht, sogleich einen Topf und, auf immer fortwährendes Nusen: Noch mehr! nach und nach säuntliche Schüsselchen, Tiegelchen, Männchen gegen das Pilaster zu ichlendern. Meine Nachbarn suhren sort, ihren Beizsall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Bergnügen zu machen. Mein Borrat aber war aufgezehrt, und sie riesen immer: Noch mehr! Ich eite daher stracts in die Rüche und holte die irdenen Teller, welche nun treitich im Zerbrechen noch ein lustizgeres Schauspiel gaben; und so lies ich hin und wider, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich sie auf dem Topsfrett der Reihe nach erreichen sonnte, und weil sich jene gar nicht zusfrieden gaben, so ktürzte ich alles, was ich von Geichier erchleppen sonnte, in gleiches Verdereben. Nur später erschien zienand, zu hindern und zu wehren. Tas Ungstück war geschehen, und man hatte sitr so viel zerbrochne Töpserware wenigstens eine lustige Geichichte, an der sich besonders die ichalstischen Urheber dies an ihr Lebensende ergößten.

Meines Baters Mutter, bei der wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittels dar an der Hausellur, und wir pflegten unserse Spiele dis an ihren Sessell, ja, wenn sie krank war, dis an ihr Bett hin außundehnen. Ich erinnere mich ihrer gleichsan als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frank.
Sanit, irennolich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtnis geblieben.

Bir hatten die Straße, in welcher unser Haus lag, den Sirichgraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch diriche sahen, so wollten wir diesen Ausdern erklärt wissen. Man erzählte sodann, unser Saus siehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen, und da, wo jest die Straße sich befinde, sei chmals ein Graben geweien, in welchem eine Ausgl Hirsche unterhalten worden. Man habe diese Tiere hier bewahrt und genährt, weil nach einem alten Hertommen der Senat alle Zahre einen Hirich öffentlich verspeiset, den man denn für einen solchen Festuag bier im Graden immer zur Hand geshabt, wenn auch auswärts Fürsten und Ritter der Stadt ihr Jagdbesugnis verkümmerten und ktörten, oder wohl gar Feinde die Stadt eingeschlossen oder belagert hielten. Das gestel uns selhen wir wünschten, eine solche zahne Wildbahn wäre auch noch bei unsern Zeiten zu sehen geweien.

Die hinterseite des hauses hatte, besonders aus dem oberen Stod, eine jehr angenehme Aussicht über eine beinah unabiebbare Flache von Nachbarsgarten, die fich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber mar, bei Berwandlung der jouft hier befindlichen Gemeindeplate in Sausgarten, unfer Sans und noch einige andere, die gegen die Stragenecke gu lagen, febr verfürzt worden, indem die Banfer vom Hogmartt ber weit: läuftige hintergebäude und große Garten fich zueigneten, wir aber und durch eine ziemlich hohe Maner unfres Sofes von diejen so nah gelegenen Paradiejen ansgeschloffen faben.

Im zweiten Stod befand fich ein Zimmer, welches man bas Gartenzimmer nannte, weil man fich bajelbft burch wenige Bewächie vor dem Kenfter den Mangel eines Gartens zu erfeben genicht hatte. Dort war, wie ich beranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsüchtiger Ausenthalt. Ueber jene Barten hinaus, über Stadtmauern und Walle fah man in eine ichone fruchtbare Gbene; es ift die, welche fich nach Sochst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine gef tionen, wartete die Gewitter ab und fonnte mich an der untergebenden Conne, gegen welche die Benner gerade gerichtet maren, nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Beit die Rach-barn in ihren Garten wandeln und ihre Blumen teiorgen, die Rinder fpielen, Die Besellichaften fich ergoben fah, Die Regelfugeln rollen und die Regel fallen borte, jo erregte dies fruhgeitig in mir ein Gefühl der Ginfamteit und einer daraus entipringenden Cehnincht, bas, bem von ber Natur in mich gelegten Ernften und Ahnungsvollen entiprechend, feinen Ginfluß gar bald und

in ber Folge noch deutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, au vielen Stellen buftere Beichaffenheit des Saufes mar übrigens geeignet, Schauer und gurcht in findlichen Gemütern zu erwecken. Unglüdlicherweise hatte man noch die Erziehungsmarime, den Rindern frühzeitig alle Gurcht por bem Ahnungspollen und Unfichtbaren zu benehmen und fie an das Schauderhafte ju gewöhnen. Wir Rinder jollten daber allein ichlafen, und wenn uns diefes unmöglich fiel und wir uns jacht aus ben Betten hervormachten und die Gesellichaft der Bedienten und Mägde suchten: jo ftellte fich, in umgewandtem Schlafrod und aljo fur uns vertleibet genug, ber Bater in ben Weg und schreckte uns in unsere Rubestatte gurud. Die baraus entspringende üble Wirfung denkt fich jedermann. Wie foll der: jenige die Furcht los werden, den man zwijden ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Meine Mutter, ftets beiter und froh und andern bas Gleiche gonnend, erfand eine beffere padagogifche Auskunft. Sie wußte ihren 3wed durch Belohnungen ju er-reichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genuß fie uns jeden Morgen versprach, wenn wir nachts die Furcht überwunden hätten. Es gelang, und beide Zeile waren zufrieden.

Innerhalb bes Saufes zog meinen Blid am meisten eine Reihe römischer Propette auf fich, mit welchen ber Bater einen Vorjaal ausgeschmückt hatte, gestochen von einigen geschickten Vorgängern des Pixaneje, die sich auf Architektur und Per-ipektive wohl verstanden und deren Nadel sehr deutlich und ichagbar ift. Dier fah ich täglich die Piazza del Bopolo, das Colijeo, den Petersplat, die Petersfirche von außen und innen, Die Engelsburg und fo manches andere. Diefe Geftalten brudten fich tief bei mir ein, und der fonft fehr lafonische Bater hatte wohl manchmal die Gefälligkeit, eine Beichreibung bes Gegen: standes vernehmen zu lassen. Seine Vorliebe für die italienische Sprache und für alles, was sich auf jenes Land bezieht, war jehr ansgesprochen. Gine fleine Marmor: und Naturaliensamm: lung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manch: mal vor, und einen großen Teil feiner Beit verwendete er auf icine italicniich verfaßte Reisebeschereibung, deren Abschrift und Redaktion er eigenhändig, heftweise, langiam und genau auss fertiate. Gin alter beiterer italienischer Sprachmeifter, Giovina 3 3 i genannt, war ihm daran behilflich. Auch fang ber Alte nicht übel, und meine Mutter ninfte fich bequemen, ihn und fich felbst mit dem Rlavier täglich zu aktompagnieren; ba ich benn das Solitario bosco ombroso bald fennen lernte und answendig wukte, ehe ich es verftand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei seiner Entfernung von Geschäften wollte er gern dassenige, was er wußte und vermochte, auf andre übertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Berheiratung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Klavierspielen und Singen; wobei sie sich genötigt sah, auch in der italienischen Sprache einige

Renntnis und notdürftige Fertigfeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen uniern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hin-länglich Platz zu uniern Spielen sanden. Sie wußte uns mit allerlei kleinigfeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Vijfen zu erquieten. An einem Weihnachtsabende jedoch jetzte sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie uns ein Kuppenipiel worftellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erzichuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen iehr starken Eindruck, der in eine große, langdauernde Wirkung nachklang.

Die kleine Buhne mit ihrem ftummen Personal, die man uns ansange nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigner Nebung und brantatischer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so viel werter sein, als es das leste Bermächtnis unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Arantheit unsern Augen erst entzogen und dann sur immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war sur die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Beränderung in den

Buftande berfelben nach fich jog.

Solange die Großmutter lebte, hatte mein Bater fich gebutet, nur bas mindefte im Sanje zu verändern oder zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er fich ju einem Saupthau vorte reitete, ber nunmehr auch jogleich vorgenommen wurde. In Frantfurt, wie in mehreren alten Städten, hatte man bei Hufführung hölzerner Gebäude, um Plat zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit bem erften, fondern auch mit ben folgenden Stoden übergubauen; wodurch benn freilich beionders enge Straßen etwas Dufteres und Mengitliches befamen. Gudlich ging ein Bejet durch, daß, wer ein neues Saus von Grund auf bane. nur mit bem erften Stod über bas Fundament herausruden burje, Die übrigen aber jenfrecht aufführen muffe. Dein Bater, um den vorspringenden Raum im zweiten Stock auch nicht auf: jugeben, wenig befümmert um außeres architeltonijches Unieben und nur um innere gute und bequeme Ginrichtung beiorgt, be: diente fich, wie icon mehrere vor ihm gethan, der Ausflucht, die oberen Teile des haufes zu unterflüßen und von unten herauf einen nach bem andern meggunehmen und das Reue gleichfam einzuschalten, jo bag, wenn gulest gemiffermagen nichts von dem Alten übrig blieb, ber gang neue Ban noch immer für eine Heparatur gelten tonnte. Da nun alfo bas Ginreigen und Muf: richten allmählich geichah, io hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus bem Saufe ju weichen, um besto beffer die Unificht ju filfren und die Anleitung geben ju können: benn aufs Ted nische des Baues verstand er juch gang gut; dabei wollte er aber auch feine Familie nicht von fich laffen. Dieje neue Epoche war ben Rindern fehr überraschend und fonderbar. Die Binimer, in benen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfren: lichem Lernen und Arbeiten geangitigt, Die Gange, auf denen fie gespielt, die Wande, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man jonft io jehr gesorgt, alles bas vor ber Sade bes Maurers, vor dem Beile des Zimmermanns fallen ju iehen, und zwar von unten herauf, und indeffen oben auf unterftühten Balken gleich: iam in ber Quit ju ichweben und babei immer noch ju einer gemiffen Lektion, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu merben - biefes alles brachte eine Berwirrung in ten jungen Röpfen hervor, die fich jo leicht nicht wieder ind Gleiche ieben ließ. Doch murbe die Unbequemlichfeit pon ber Jugend meniger em-

pfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und manche Gelegenheit, fich auf Balten zu ichaufeln und auf Brettern zu ichwingen, gelaffen ward.

Bartnädig fette ber Bater die erfte Zeit feinen Blan burch; boch als gulett auch das Dach teilweise abgetragen wurde und, ohngeachtet alles übergespannten Wachstuches von abaenom: menen Tapeten, der Regen bis zu unfern Betten gelanate: fo entschloß er fich, obgleich ungern, die Rinder mohlwollenden Freunden, welche sich ichon früher dazu erboten hatten, auf eine Beitlang ju überlaffen und fie in eine öffentliche Schule gu ichiden.

Dieser Uebergang hatte manches Unangenehme: benn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich ftreng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Maffe von jungen Geschöpfen himunteritieß, jo hatten fie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen gang unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Waffen

und aller Sähiafeit ermangelten, sich dagegen zu schüten.

Um Dieje Zeit war es eigentlich, bag ich meine Baterftadt zuerst gewahr wurde: wie ich denn nach und nach immer freier und ungehinderter, teils allein, teils mit muntern Gespielen, darin auf und ab wandelte. Um den Eindruck, den diese ernsten und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mit: zuteilen, muß ich hier mit der Schilderung meines Geburtsortes vorgreisen, wie er sich in seinen verschiedenen Teilen allmählich vor mir entwickelte. Um liebsten spazierte ich auf der großen Mainbriide. Ihre Lange, ihre Festigkeit, ihr autes Ansehen machte fie zu einem bemerkenswerten Banwerk; auch ift es aus früherer Zeit beinahe das einzige Denkmal jener Borforge, welche die weltliche Obrigfeit ihren Bürgern schuldig ift. Der schone Fluß auf: und abwärts jog meine Blide nach fich; und wenn auf bem Brückenfraus ber goldene Sahn im Sonnenichein glängte. io war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward alsdann durch Sachsenhausen spaziert und die Nebersahrt für einen Kreuzer gar behaglich genossen. Da besand man sich nun wieder diesseits, da schlich man zum Weinmarkte, bewuns derte den Mechanismus der Kralne, wenn Waren ausgeladen wurden; besonders aber unterhielt uns die Ankunft der Marktichiffe, wo man jo mancherlei und mitunter fo feltsame Figuren aussteigen fah. Bing es nun in die Stadt herein, fo ward jeder: zeit der Saalhof, der wenigstens an der Stelle stand, wo die Burg Raiser Rarls des Großen und seiner Nachfolger gewesen fein follte, ehrsurchtsvoll gegrifft. Man verlor fich in die alte Gewerbstadt und besonders Markttages gern in dem Gewühl, das sich um die Bartholomäusfirche herum versammelte. hatte fich, von den frühften Zeiten an, die Menge der Berkäufer

und Krämer über einander gedrängt, und wegen einer folchen Benknahme konnte nicht leicht in ben neuern Beiten eine geraumige und heitere Unftalt Play finden. Die Binden Des io: genannten Biarreifen maren und Kintern jehr bedeutend, und wir trugen manchen Bagen bin, um uns farbige, mit goldenen Tieren bedrudte Bogen anguichaffen. Mur felten aber mochte man fich über den beichränkten, vollgepiropften und unreinlichen Marftplat hindrangen. Co erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Entjegen vor den darauftogenden engen und hagliden Gleifch: banten geilohen bin. Der Romerberg war ein defto angeneh: merer Spazierplat. Der Weg nach der neuen Etadt durch Die neue Krame mar immer aniheiternd und ergoptich; nur verdroß es uns, daß nicht neben ber Liebiranenfirche eine Etrage nach ber Beil ju ging und wir immer den großen Umweg durch die Bajengaffe oder die Ratharinenpforte maden mußten. Was aber die Aufmerksamfeit des Rindes am meiften an fich jog, maren Die vielen fleinen Stadte in der Stadt, die Gefringen in der Reftung, Die ummanerten Mofterbegirte namlich und die aus frühern Sahrhunderten noch übrigen nicht oder minder burgartigen Raume: io der Rurnberger Soi, das Romponell, das Braunfels, das Stammhans derer von Stallburg und mehrere in ben ipatern Zeiten zu Wohnungen und Gewerbsbenutungen ein: gerichtete Teffen. Richts arditettonifd Erhebendes mar damals in Frantfurt zu ichen: alles dentete ant eine langft vergangene, für Stadt und Begend jehr unrnhige Beit. Bjorten und Turme, welche die Grenze ber alten Stadt bezeichneten, dann weiterhin abermals Pforten, Türme, Mauern, Bruden, Balle, Graben, momit die neue Stadt umichloffen war, alles iprach noch ju deutlich aus, bag die Notwendigfeit, in unruhigen Beiten dem Gemeinweien Sicherheit zu verichaffen, Dicie Unftalten hervorgebracht. daß die Blate, die Stragen, felbit die neuen, breiter und ichoner angelegten, alle nur dem Zuiall und der Willfur und feinem regelnden Geifte ihren Uriprung ju danten hatten. Gine gemiffe Reigung zum Altertümlichen jeste fich bei dem Knaben feit, welche besonders durch alte Chronifen, Holzichnitte, wie 3. B. den Gravschen von der Belagerung von Frankfurt, genährt und beginningt wurde; wobei noch eine andre Luft, bloß menichliche Zuitande in ihrer Mannigialtigfeit und Natürlichkeit, ohne weitern Unipruch auf Intereffe oder Schönheit, ju erfaffen, fich hervorthat. So mar es eine von unfern liebsten Bromenaden, die wir uns des Jahrs ein vaarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf dem Gange der Stadtmauer herumguipagieren. Garten, Bofe, Sintergebäude giehen fich bis an den Zwinger heran; man fieht mehreren tauiend Menichen in ihre handlichen, fleinen, abgeschloffenen, verborgenen Buftande. Bon bem But- und Schangarten des Reichen zu den Obstgärten des für seinen Ruten besorgten Bürgers, von da zu Kabriken, Bleichpläten und ähnlichen Anstalten, ja die zum Gottesacker selbst — denn eine kleine Welt lag innershalb des Bezirfs der Stadt — ging man an dem mannigsaltigsten, wunderlichsten, mit jedem Schrift sich verändernden Schauspiel vorbei, an dem unive kindische Kengier sich nicht genug ergöben konnte. Denn sürwahr, der bekannte hinkende Teusel, als er für einen Freund die Tächer von Madrid in der Nacht abhob, hat kaum mehr für diesen geleistet, als hier vor uns unter freiem Hinmel, dei heltem Sonnenschen, gethan war. Die Schlüssel, deren man sich auf diesem Wege bedienen mußte, um durch manchertei Türme, Treppen und Pförtchen durchzukommen, waren in den Handen der Zeugherren, und wir versehlten nicht, ihren Subalternen auss beste zu ichmeicheln.

Bedeutender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Aathaus, der Römer genannt. In seinen untern gewölkähnlichen Kallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir verschafften uns Sintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rates. Bis auf eine gewisse Höchst getäfelt, waren übrigens die Wände so wie die Wölbung weiß und das Sanze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Bildwerk. Uur an der mittelsten Wand in der Söhe sas man die kurze

Inidrift:

Gines Manns Rede Ift feines Manns Rede: Man foll fic billig hören Beede.

Nach der altertümlichsten Art waren für die Glieder dieser Beriammlung Bänke ringsumher an der Bertäselung angebracht und um eine Stufe von dem Goden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unstes Senats nach Bänken eingeteilt jei. Bon der Thüre linker Hand die in die gegenübertehende Ecke, als auf der ersten Bank, saßen die Schöffen, in der Ecke selbit der Schultheiß, der einzige, der ein kleines Tischen vor sich hatte; zu seiner Linken die gegen die Fensterseite laßen nunmehr die Herren der zweiten Bank; an den Benftern her zog sich die dritte Bank, welche die Sandwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokolssührer.

Waren wir einmal im Kömer, so mischten wir uns auch wohl in das Gedränge vor den burgemeisterlichen Andienzen. Aber größeren Reiz hatte alles, was sied auf Wahl und Krönung der Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunst der Schließer zu verschassen, um die neue, heitre, in Fresko gemalte, joust durch ein Gitter verschlossene kaisertreppe hinaussteigen zu dürfen. Das mit Aururtapeten und wunderlich verschnörkelten Gotdelisten verzierte Wahlzimmer flöste uns Chrinrcht ein. Die Khire

stüde, auf welchen kleine Kinder oder Genien, mit dem kaiserlichen Ornat bestseidet und belastet mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche Kigur spielen, betrachteten wir mit großer Ausiners samteit und hossten wohl auch, noch einmal eine Krönung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Kaiseriaale konnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt war, hineinzichlüpsen; und wir hielten denzienigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Bensteingen für unsern wahrsten. Die in einer gewissen Dobe umher gemalt waren, etwas von ihren Thaten erzahlen mochte.

Bon Rarl bem Großen vernahmen wir manches Marchen: hafte; aber bas Siftorijch-Intereffante für uns fing erft mit Rudolf von habsburg an, der durch feine Manuheit jo großen Berwirrungen ein Ende gemacht. Auch Ratt ber Berte jog unire Aufmerkjamfeit an fich. Bir hatten ichon von ber golonen Bulle und der peinlichen Salsgerichtsordnung gehört, auch daß er ben Frankfurtern ihre Anhanglichfeit an jeinen edlen Gegen: taifer, Bunther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Marimi: lianen hörten wir als einen Menichen und Burgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde der lette Raifer aus einem deutichen Saufe fein; welches benn auch leider ein: getroffen, indem nach feinem Tobe die Wahl nur zwiichen bem König von Spanien, Rarl dem Juniten, und dem König von Frankreich, Franz dem Ersten, geichwanft habe. Bedenflich fügte man hingu, daß nun abermals eine folde Weisjagung ober viel: mehr Borbedeutung umgebe: benn es jei augenfallig, bak nur noch Plat für das Bild eines Raijers übrig bleibe; ein Umfrand. ber, obgleich zufällig icheinend, Die Batriotischaefinnten mit Beioranis erfülle.

Wenn wir nun jo einmal unjern Umgang hielten, verichten wir auch nicht, und nach dem Tom zu begeben und daielbit das Grab jenes braven, von Freund und Frinden geickätzten Eunther zu befuchen. Der merkrüftige Stein, der es ehnals bedeckte, ift in dem Chor auigerichtet. Die gleich daneben besindliche Thüre, welche ins Konklave führt, blieb und lange verichlossen, ist wir endlich durch die oberen Behörden auch den Eintritt in diesen io bedeutenden Ort zu erlangen wußten. Allein wir hätten besien io bedeutenden Ort zu erlangen wußten. Allein wir hätten besier gethan, ihn durch uniere Einbildungsfrait, wie bisher, auszumalen: denn wir fanden diesen in der beutichen Geichichte io merkwürzigen Raum, wo die mächtigkten Kürsten sich zu einer handlung von iolcher Wichtigkeit zu verjammeln pstegten, kineswegs würdig ausgeziert, iondern noch obenein mit Balken, Stangen, Gerüften und anderem jolchen Gesperr, das man beiseite feben wollte, verunstaltet. Desio mehr ward uniere Einbildungskraft angeregt und das herz uns erhoben, als wir kurz

nachher die Erlaubnis erhielten, beim Borzeigen der goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathause gegen:

wärtig zu sein.

Mit vieler Begierde vernahm ber Knabe fodann, mas ihm Die Seinigen fo wie altere Bermandte und Befannte gern er-gahlten und wiederholten, die Geschichten ber gulett furg auf einander gefolgten Rrönungen: denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Alter, ber nicht bieje beiden Ereigniffe, und was fie begleitete, für den Gipfel feines Lebens gehalten hatte. So prachtig die Aronung Rarls bes Siebenten gewesen mar, bei welcher besonders der frangofische Bejandte mit Koften und Be: ichniad herrliche Feste gegeben, jo war doch die Folge für den guten Raiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissermaßen die Gastfreiheit seiner Reichstädter anflehen mußte.

War die Arönung Aranz' des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jeue, so wurde sie doch durch die Gegenwart der Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit eben so einen großen Gindruck auf die Manner scheint gemacht zu haben, als die ernfte würdige Geftalt und die blauen Mugen Karls bes Siebenten auf die Frauen. Wenigstens metteiferten beibe Beschlechter, dem aufhorchenden Rnaben einen höchst porteilhaften Begriff von jenen beiden Berjonen beigubringen. Alle diefe Beichreibungen und Erzählungen geschahen mit heitrem und beruhig: tem Gemüt: benn der Aachner Friede hatte für ben Augenblick aller Behbe ein Ende gemacht, und wie von jenen Feierlich: feiten, jo fprach man mit Behaglichfeit von ben vorübergegan: genen Kriegszügen, von ber Schlacht bei Dettingen, und mas Die merkwürdigiten Begebenheiten der verfloffenen Sahre mehr fein mochten; und alles Bedeutende und Gefährliche ichien, wie es nach einem abgeichloffenen Frieden zu gehen pflegt, fich nur ereignet zu haben, um gludlichen und forgenfreien Menichen gur Unterhaltung zu dienen.

Satte man in einer folden patriotischen Beidrantung faum ein halbes Sahr hingebracht, so traten schon die Meffen wieder ein, welche in den famttichen Kinderköpfen jederzeit eine unglaub: liche Garung hervorbrachten. Gine durch Erbauung jo vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Arciben, das Abladen und Auspacken der Waren erregte von den ersten Momenten des Bewußtseins an eine unbezwinglich thätige Reugierbe und ein unbegrenztes Berlangen nach findischem Besit, das der Knabe mit wachsenden Jahren, bald auf diese, bald auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Bentels erlauben wollten, zu bestiedigen suchte. Bugleich aber bildete fich die Borftellung von bem, mas die Welt

alles hervorbringt, mas fie bedarf und mas die Bewohner ihrer

verichiedenen Teile gegen einander auswechieln.

Diese großen, im Krühjahr und Herbst eintrelenden Epochen wurden durch seltsame Keierlichfeiten angefündigt, welche und wirdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dortscher noch auf uns gefommen, lebhait vergegenwärtigten. Um Geleiktag war das gang Bolf auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgaffe, nach der Brück, dis über Sachsenhausen hinaus; alle Feniter waren besetzt, ohne daß den Tag über nach Beon deres vorging; die Menge schien nur da zu sein, um sich zu drängen, und die Juschauer, um sich unter einander zu betrachten: denn daß, worauf es eigentlich autam, ereignete sich erst mit sinkender Alacht und wurde nehr geglaubt, als nut Augen gesehen.

In jenen altern unruhigen Beiten nämlich, wo ein jeder nach Belieben Unrecht that oder nach Luit bas Hechte beforderte. wurden die auf die Meffen ziehenden Sandetsleute von Wege lagerern edlen und unedlen Beichlechts willfurlich geplagt und geplact, jo daß Fürften und andre machtige Stande Die Shrigen mit gewaffneter band bis nach Grantfurt geleiten ließen. Dier wollten nun aber die Reichsfindter fich fetbit und ihrem Gebiet nichts vergeben; fie zogen den Ankömmlingen entgegen; ba gab es benn manchmal Streitigfeiten, wie weit jene Geleitenden heran tommen, ober ob fie mobl gar ihren Gintritt in Die Stadt nehmen konnten. Weil nun diejes nicht allein bei Sandels: und Meggeichäften ftattfand, jondern auch, wenn hohe Berionen in Rriegs- und Griedenszeiten, vorzüglich aber ju Wahttagen, fich heranbegaben, und es auch ofters ju Thatlichfeiten tam, jobato irgend ein Gefolge, das man in der Stadt nicht dulden wollte, jich mit feinem Geren hereinzudrängen begehrte: jo maren zeither barüber manche Berhandlungen gepflogen, es waren viele Rezeffe deshalb, obgleich ftets mit beiderfeitigen Borbehalten, geichloffen worden, und man gab die hofnung nicht auf, den feit Jahr hunderten dauernden Zwift endlich einmal beigutegen, als die gange Unftalt, weshath er jo lange und oft jehr heitig geführt worden mar, beinah für unnut, wenigitens für überfluffig angeiehen merben fonnte.

Unterdessen ritt die bürgerliche Kavallerie in mehreren Abteilungen, mit den Seerhäuptern an ihrer Spike, an senen Tagen zu verichiedenen Thoren hinaus, sand an einer gewissen Stelle einige Neiter oder Susaren der zum Geleit berechtigten Neichs stände, die nehst ihren Ansührern wohl empsangen und bewurtet wurden; man zögerte dis gegen Abend und ritt alsdann, faum von der wartenden Menge gesehen, zur Stadt herein; da denn mancher bürgerliche Neiter weder sein Pierd noch sich selbst auf dem Pferde zu erhalten vermochte. Zu dem Brückenthore kanen die bedeutendsten Jüge herein, und deswegen war der Andrang dorthin am stärsiten. Ganz zulest und mit sinkender Nacht langte der auf gleiche Weise geleictete Nürnberger Postwagen an, und man trug sich mit der Nede, es müsse jederzeit dem Herfommen gemäß eine alte Kran darin sisken; weshalb denn die Straßen; jungen dei Aufunst des Wagens in ein gellendes Geschreit anszuderschen pstegten, ob man gleich die im Wagen siskenden Passagiazgiere keineswegs mehr unterscheiden kommte. Unglaublich und wirklich die Sinne verwirrend war der Trang der Wenge, die in biesem Augenblich durch das Brückenthor herein dem Wagen nachtürzte; deswegen auch die nächsten Käufer von den Ausgauern

am meisten gesucht murden,

Gine andere, noch viel seltjamere Feierlichkeit, welche am hellen Tage das Bublifum aufregte, war das Bjeifergericht. Es erinnerte dieje Beremonie an jene ersten Beiten, wo bedeutende Sandelsstädte fich von den Bollen, welche mit Sandel und Bewerb in gleichem Mage zunahmen, wo nicht zu befreien, doch wenigstens eine Milderung derselben zu erlangen juchten. Der Raijer, der ihrer bedurfte, erteilte eine solche Freiheit da, wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Sahr, und fie mußte daher jährlich erneuert werden. Diejes geschah durch symbolische Gaben, welche dem kaijerlichen Schultheißen, der auch wohl ge-legentlich Oberzöllner sein konnte, vor Eintritt der Bartholomäi-Messe gebracht wurden, und zwar des Anstands wegen, wenn er mit den Schöffen zu Gericht jaß. Alls der Schultheiß späterhin nicht mehr vom Kaiser gesett, sondern von der Stadt selbst ge-wählt wurde, behielt er doch diese Borrechte, und sowohl die Bollireiheiten der Städte, als die Beremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Rürnberg und Alt: Bamberg dieje uralte Bergünstigung anerkannten, waren bis auf unjere Zeiten ge-kommen. Den Tag vor Maxiä Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angefundigt. In dem großen Raiferjaale, in einem umidrantten Raume, jagen erhöht die Schöffen und eine Stufe höher der Schuttheiß in ihrer Mitte; die von den Barteien bevollmächtigten Profuratoren unten zur rechten Seite. Der Attuarius fängt an, die auf diesen Tag gesparten wichtigen Urteile laut vorzulejen; die Brofuratoren bitten um Abichrift, appellieren. oder was fie fouft zu thun nötig finden.

Auf einmal meldet eine wunderliche Musik gleichsam die Ankunik voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pseiser, deren einer eine alte Schalmei, der andere einen Baß, der dritte einen Pommer oder Hobbe kläst. Sie tragen blane, mit Gold verdrämte Mäntel, auf den Aermeln die Noten beseistigt, und haben das Haupt bedeckt. So waren sie aus ihrem Gaithause, die Gesandten und ihre Begleitung hinterdrein, Punkt zehn ausgezogen, von

Einheimischen und Fremden angestaunt, und fo treten fie in den Saal. Die Berichtsverhandlungen halten inne, Bieifer und Begleitung bleiben por den Schranten, ber Abgefandte tritt binein und ftellt fich bem Schultheißen gegenüber. Die symbolijchen Baben, welche auf bas genaufte nach dem alten Bertommen geforbert wurden, bestanden gewöhnlich in jolchen Waren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu handeln vilegte. Bieffer galt gleichjam für alle Waren, und jo brachte auch bier ber Abaejandte einen ichon gebrechielten holzernen Botal mit Bfeffer angefüllt. Heber demielben lagen ein Baar Sandichube, wunderiam geichlist, mit Geide besteppt und bequaftet, als Beichen einer gestatteten und angenommenen Bergunftigung, beffen fich auch mohl ber Raijer felbft in gemiffen Fällen bediente. Daneben fab man ein weißes Stabchen, welches pormals bei gefetlichen und gerichtlichen Sandlungen nicht leicht fehlen durite. Es waren noch einige fleine Gilbermungen bingugefügt, und die Ctadt Worms brachte einen alten Gilibut, den fie immer wieder ein: tofte, fo daß berfelbe viele Sahre ein Benge Diefer Beremonien gemeien.

Nachdem der Gesandte seine Anrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Versicherung sortdauernder Begünftigung empfangen: so entiernte er sich aus dem geschlosienen Kreise, die Pseiser bliesen, der Zug ging ab, wie er gestommen war, das Gericht versolgte seine Geschäfte, bis der zweite und endlich der dritte Gesandte eingesührt wurden; denn sie kamen erst einige Zeit nach einander, teils damit das Vergnügen des Publikums länger daure, teils auch weil es immer dieselben alterkümlichen Virtuosen waren, welche Kurnberg sier sich und seine Witstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle

ju bringen übernommen hatte.

Bir Kinder waren bei diesem Feste beionders interessiert, weil es uns nicht wenig schmeichelte, uniern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen psteaten, um, wenn die Großmutter den Pseiser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Stächen, ein Paar Handichus oder einen alten Käderalbus zu erhaichen. Man sonnte sich diese ihm bolischen, das Altertum gleichjam hervorzaubernden Zeremonien nicht ertlären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgesührt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesunnungen unserer Altwordern zu ertundigen, die sich durch wieder auferstandene Pseiser und Abgeordnete, ja durch handzereilliche und sir uns besühdere Gaben auf eine jo wunderliche Weise vergegenwärtigten.

Solchen altehrmurdigen Geierlichkeiten folgte in guter Sahre:

zeit manches für uns Rinder luftreichere Fest außerhalb der Stadt unter freiem himmel. Un dem rechten Ufer des Mains unterwarts, etwa eine halbe Stunde vom Thor, quillt ein Schwefelbrunnen, fauber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon fieht der Sof zu den guten Leuten, ehmals ein um diefer Quelle willen erbautes hofpital. Auf den Bemeinweiden umber versammelte man zu einem gewiffen Tage des Jahres die Rindviehherden aus der Nachbarichaft, und die Hirten famt ihren Madden feierten ein landliches Teft, mit Tanz und Gejang, mit mancherlei Luft und Ungezogenheit. Auf der andern Geite der Etadt lag ein abnlicher, nur größerer Bemeindeplat, gleichfalls durch einen Brunnen und durch noch schönere Linden geziert. Dorthin trieb man zu Pfingsten die Schafherden, und zu gleicher Zeit ließ man die armen verbleichten Baisenkinder aus ihren Mauern ins Freie: denn man sollte erst ipäter auf den (Bedanken geraten, daß man folche verlassene greaturen, die sich einst durch die Welt durchzuhelsen genötigt find, früh mit der Welt in Berbindung bringen, anftatt fie auf eine traurige Weise zu begen, fie lieber gleich jum Dienen und Dulden gewöhnen muffe und alte Urjach habe, fie von Kindes: beinen an sowohl phusiich als moralisch zu fräftigen. Die Ammen und Mägbe, welche fich jelbst immer gern einen Spaziergang bereiten, perfehlten nicht, von den frühften Beiten, uns an dergleichen Orte ju tragen und zu führen, jo daß diefe landlichen Feste wohl mit zu den ersten Gindrücken gehören, deren ich mich erinnern fann.

Das Haus war indessen sertig geworden, und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nötige Geldsumme gesorgt war. Wir sanden uns num alle wieder versammelt und sühlten uns behaglich: denn ein wohlz ausgedachter Plan, wenn er ausgesührt dasteht, lößt alles verz gessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbegiennes wögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatz wohnung geräumig genug, durchaus hell und beiter, die Treppe strei, die Voriälte lustig und jene Aussicht über die Gärten aus mehrern Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau, und was zur Vollendung und zierde gehört, ward nach und nach vollbracht und dienie zugleich zur Beschätigung und zur Unterz haltung.

Das erste, was man in Ordnung brachte, war die Büchersjammlung des Baters, von welcher die besten, in Franzsoder dalbiranzhand gebundenen Bücher die Wände seines Arbeitsund Studierzimmers schmücken sollten. Er besaß die schönen holländischen Unsgaben der lateinischen Schriftkeller, welche er der ängern Uebereinstimmung wegen sämtlich in Quart ange

schaffen suchte; sodann vieles, was sich auf die römischen Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die vorzügzlichsten italienischen Dichter sehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Bortiebe. Die besten neusten Reisebeichreis bungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnügen daraus, den Reykler und Remeitz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nötigsten dilismitteln umgeben, mit Wörterbüchern ans verschiedenen Sprachen, mit Realleziten, daß man sich also nach Belieben Rats erholen konnte, so wie mit manchem andern, was zum Angen und Bergnügen gereicht.

Die andere Sälfte dieser Buckersammlung, in saubern Bergamentbanden mit sehr ichon geichriebenen Titeln, ward in einem besondern Maniardinnmer anigeitellt. Tas Nachichaffen der neuen Bücher, so wie das Binden und Einreihen berfelben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei batten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werf beiondere Borzüge beilegten, auf ihn großen Einfluß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen vermehrte sich jahrlich um einige

Bande.

Bunachst aber murben die Gemalde, die ionft in dem alten Saufe gerftrent berumgebangen, nunmehr gujammen an ben Wanben eines freundlichen Zimmers neben ber Etubierftute, alle in ichwarzen, mit goldenen Stabchen vergierten Rahmen, inm-metrich angebracht. Mein Bater hatte den Grundfat, den er öfters und jogar leibenichaftlich ausjurach, daß man die lebenben Meister beichäftigen und weniger auf die abgeschiedenen wenden folle, bei beren Schakung fehr viel Borurteil mit unter: laufe. Er hatte die Borftellung, bag es mit den Gemalben völlig wie mit den Rheinweinen beichaffen fei, die, wenn ihnen gleich bas Alter einen vorzüglichen Wert beilege, dennoch in jedem tolgenden Rabre eben jo portrefflich als in den vergangenen tonnten bervorgebracht werden. Rach Berlauf einiger Zeit werde der neue Bein auch ein alter, eben jo fonbar und vielleicht noch ichmadhafter. In Diefer Meinung bestätigte er fich vorzüglich burch die Bemerfung, daß mehrere alte Bilder hauptiachlich da: burch für die Liebhaber einen großen Wert zu erhalten ichienen, weil fie dunfler und branner geworten und ter harmoniide Ton eines solchen Bildes öfters gerühmt wurde. Mein Bater ver-ficherte bagegen, es sei ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilber fünftig nicht auch ichwarz werden follten; daß fie aber gerabe badurch gewönnen, wollte er nicht zugenichen.

Rach diesen Grundiäten beichättigte er mehrere Jahre hins durch die sämtlichen Frankfurter Runfiler: den Maler Sirt, welcher Sichen- und Buchenwälder und andere jogenannte ländliche Gegenden sehr wohl mit Bich au staffieren wußte; besgleichen Trautmann, der sich den Rembrandt zum Muster genommen und es in eingeichlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in essetzbellen Feuersbrümsten weit gebracht hatte, io daß er einstens aufgesordert wurde, einen Rendant au einem Rembrandtischen Bilde zu malen; serner Schüt, der auf dem Wege des Sachtleben die Abeingegenden sleißig bearbeitete; nicht weniger Junkern, der Blumen: und Fruchtstäde, Stillleben und rußig beschätigte Perionen nach dem Vorgang der Riedersländer sehr reinlich aussührte. Nun aber ward durch die neue Ordnung, durch einen bequemen Raum und noch mehr durch die Bekanntischaft eines geschicken Münstlers die Liehhaberei wieder angesrischt und belebt. Dieses war Seckas, ein Schüler von Brinckmann, darmitädtischer Nosmaler, dessen Talent und Charafter sich in der Felge vor uns nurftändlicher entwickelm wird.

Man ichritt auf diese Weise mit Vollendung der übrigen Jinnier, nach ihren verschiedenen Vestimmungen, weiter. Reinlichfeit und Orduung herrschten im Ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helfigfeit bei, die in dem alten Hause aus mehrern Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Kenstericheiben gesehlt hatte. Der Bater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war; und wäre der gute Hunor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerfer seinen Forderungen entsprachen, jo hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute teils in der Familite selbst eutsprang, teils ihr von außen zusschlöß.

Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemütsrube des Knaben zum erstenmal im tiefsten erschüftert. Um 1. November 1755 ereignete fich das Erdbeben von Liffabon und verbreitete über die in Frieden und Rube schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Gine große prächtige Resibeng, zugleich Sandels: und Hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarften Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer brauft auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Säufer fturgen ein, Rirchen und Turme darüber ber, der königliche Balast zum Teil wird vom Meere verichlungen, die geboritene Erde icheint Flammen zu jpeien; denn überall meldet sich Rauch und Brand in den Ruinen. Sechzigtaufend Menschen, einen Augen= blick juvor noch ruhig und behaglich, gehen mit einander zu Grunde, und der Glücklichste darunker ist der zu nennen, dem teine Empfindung, teine Befinnung über das Unglud mehr gestattet ift. Die Flammen wüten fort, und mit ihnen wütet eine Schar sonst verborgner, oder durch dieses Ereignis in Freiheit gesetter Berbrecher. Die unglücklichen Uebriggebliebenen find

dem Raube, dem Morde, allen Mißhandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten die Ratur ihre schrankenloie Wilkur.

Schneller als die Nachrichten hatten ichon Undeutungen von biefem Borfall fich durch große Landftreden verbreitet; an vielen Orten maren ichmachere Erichütterungen ju veripuren; an man den Quellen, befonders den heilfamen, ein ungewohnliches Innehalten gu bemerten geweien: um befto größer war die Wirtung ber Nachrichten felbst, welche erft im allgemeinen, bann aber mit ichredlichen Gingelheiten fich raich verbreiteten. Dierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, Die Philosophen nicht an Troftgrunden, an Strafpredigten Die Geiftlichkeit nicht fehlen. Go vieles zusammen richtete die Aufmerframfeit ber Welt eine Zeitlang auf Diefen Bunft, und die durch fremdes Unglud aufgeregten Gemüter wurden burch Corgen für fich ielbit und die Ihrigen um fo mehr geangliigt, als über die weitverbreitete Birfung Diefer Erplofion von allen Orten und Enten immer mehrere und umftandlichere Rachrichten einliefen. Ja. vielleicht hat der Damon des Schreckens ju feiner Beit jo ichnell und jo machtig feine Schauer über die Erde verbreitet.

Ter Anabe, der alles dieies wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, den ibm die Ertlärung des ersten (klaubensartitels jo weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Wemut sich gegen dieie Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger moglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten ielbst sich über die Art, wie man ein jolches Phänonnen anzuschen

habe, nicht vereinigen fonnten.

Der iolgende Sommer gab eine nähere Gelegenheit, den zornigen Gott, von dem das Alte Teitament io viel überliefert, unmittelbar kennen zu lernen. Unwerichens brach ein Sagelwetter herein und jahlug die neuen Spiegelicheiben der gegen Abend gelegenen hinterseite des Haufes unter Donner und Bliken auf das gewaltiamste zusammen, beschäddigte die neuen Robeln, verzberbte einige ichätbare Bücher und ionst werte Dinge und war für die Kinder um jo sürchterlicher, als das ganz außer sich gesette Hausgesinde sie in einen dunkeln Gang mit fortriß und dort auf den Anieen liegend durch ichreckliches Geheul und Gesichte die erzürnte Gotsheit zu versöhnen glaubte; indessen der Bater, ganz allein gesatt, die Feustersstägel aufriß und aushob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den dagel solgenden Regenguß einen desto offnern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Boreteite, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Boreteite, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Boreteite, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Boreteitete, so das man sich, nach endlicher Erholung, auf den Boreteitete, so das man sich, nach endlicher Erholung, auf den Boreteitete, so das man sich, nach endlicher Erholung, auf den Boreteitete,

fälen und Treppen von flutendem und rinnendem Waffer um:

geben igh.

Solche Boriälle, wie störend sie auch im ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Later selbst uns Kindern zu geben sich einnal vorgenommen. Er hatte seine Ingend auf dem Kodurger Gymnasium zugekracht, welches unter den deutsichen Lehranstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen, und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt, nachher in Leipzig sich der Rechtszwissenischen kestissen und zulest in Viegen promoviert. Seine mit Ernst und Fleiß verlaßte Dissertation: Eleeta-de-nachtione hereckitatis, wird noch von den Rechtstehrern mit Lob angesührt.

Es ift ein frommer Wunsch aller Bäter, das, was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisiert zu sehen, so ungefähr, als wenn man zum zweitenmal lebte und die Ersahrungen des ersten Lebenslauses nun erst recht nuten wollte. Im Gefühl seiner kenntnisse, in Gesühlseiner kenntnisse, in Gesühlseiner recht nuten wollte. Im Gesühl seiner kenntnisse, und Erkert sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten und nur so viel, als es nötig ichien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besehen. Ein pädagogischer Tietstantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trübsinnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Beranslasjung dazu geden. Man suchte nach etwas Bessern und verzgaß, wie mangelhaft aller Unterricht sein nuß, der nicht durch Leute vom Metfer erteilt wird.

Meinem Bater war sein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen; ich iollte denselten Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er ichätzte meine angebornen Gaben um io mehr, als sie ihm mangelten: denn er hatte alles nur durch unsäglichen Fleiß, Anhaltiamseit und Wiederholung ernorben. Er versicherte mir östers, früher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht io liederlich damit würde gewirtschaftet

haben.

Durch schnelles Ergreisen, Verarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den mir mein Vater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Granunatik mißsel mir, weil ich sie nur als ein willfürliches Geset ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen ausgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereinste angehende Lateiner gewesen, so hätte schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in felchen Gedachtnisversen, wo und die abgeschmacktesten Reime das zu Behaltende am besten einprägten, 3. B.:

Ober-Piffel; viel Moraft Macht bas gute Land verhaft.

Die Sprachformen und Mendungen faßte ich leicht; so auch entwicklete ich mir ichnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrien und dergleichen that es mir nie mand zuvor, ob ich schon wegen Sprachselher oft hintanstehen mußte. Solche Aufsähe waren es jedoch, die meinem Bater be sonder Freude machten und wegen deren er mich mit manchen, für einen Anaben bedeutenden Geldaeichent belohnte.

Mein Bater lehrte die Schwester in demielben Zimmer Stalienisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Penium bald sertig war und doch silligen sollte, horchte ich über das Buch weg und saste das Italienisch, das mir als eine lustige Abweichung des Laleinischen aussiel, sehr

behende.

Andere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtnis und Kombination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen krühen Ruf erlangt haben. Deshalb konnte mein Bater kaum erwarten, dis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Borliebe bebakten, gleichjalls Jura findieren, alsdann noch eine andre Universität bejuchen und pronnovieren jolke. Vas diese zweite betra, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göt tingen hatte er, ich weiß nicht warnm, einige Abneigung, zu meinem Leidweien; denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hoffnungen geiebt.

Ferner ergählte er mir, daß ich nach Wehlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Jaalien gehen jollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man müße Laris voraus leben, weil man aus Jalien kommend sich an nichts

mehr ergöße.

Dieses Märchen meines künktigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Jtalien und zulest in eine Beschreibung von Neavel auslies. Sein sonstiger Ernst und Trockenheit ichien sich sederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftliche Wunsch, auch dieser Laradiese teilhaft zu werden.

Privatstunden, welche sich nach und nach vermehrten, teilte ich mit Rachbarskindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gesellen brachten Unruh, Berdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathien, wodurch die Belehrung heiter und mannigsaltig wird, waren noch nicht dis zu uns gekommen. Der fur junge Leute so starre Cornelius Nepos, das alkzu leichte und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordene Neue Testament, Cellarius und Pasor konnten uns kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Neime und Berjewut, durch Lesung der damaligen deutsichen Dichter, unser beswut, durch Lesung der damaligen deutsichen Dichter, unser beswähligt. Mich hatte sie schon krüher ergrissen, als ich es lustig sand, von der rhetorischen Behandlung der Aufgaben zu der

poetiichen überzugehen.

Wir Rnaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, mo jeder von ihm selbst verfertigte Berje produzieren follte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich fehr lange in Unruh feste. Meine Gedichte, wie fie auch fein mochten, mußte ich immer für die bessern halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitwerber, welche jehr lahme Dinge por= brachten, in dem gleichen Falle waren und sich nicht weniger dünkten; ja, was mir noch bedenklicher schien, ein auter, obgleich ju jolden Arbeiten völlig unfähiger Knabe, dem ich übrigens gewogen war, der aber seine Reime sich vom Hofmeister machen ließ, hielt dieje nicht allein für die allerbesten, fondern mar pollia überzengt, er habe fie felbst gemacht; wie er mir, in dem ver= tranteren Berhältnis, worin ich mit ihm frand, jederzeit aufrichtig behauptete. Ta ich nun solchen Jertum und Wahnsinn offenbar vor mir sah, siel es mir eines Tages aufs Berg, ob ich mich vielleicht jelbst in dem Galle befande, ob nicht jene Gedichte wirtlich beffer feien als die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Anaben eben jo toll als fie mir portommen möchte? Diefes beunruhigte mich fehr und lange Zeit: denn es war mir durch: aus unmöglich, ein außeres Rennzeichen ber Wahrheit gu finden; ja, ich stockte sogar in meinen Hervorbringungen, bis mich end: lich Leichtstinn und Gelbftgefühl und zulett eine Probearbeit beruhigten, die uns gehrer und Eltern, welche auf uniere Scherze aufmerkiam geworden, aus dem Steareif aufgaben, mobei ich gut bestand und allgemeines Lob davontrug.

Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder veranstaltet. Die Alten hatten ielbst noch kindliche Gesinnungen und kanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommensichaft mitzuteilen. Außer dem Ordis pietus des Amos Comenius kann uns kein Buch dieser Art in die Hände; aber die große Foliodibel, mit Kupfern von Merian, ward häufig von uns durchklättert; Gottkrieds Chronik, mit Kupfern des Belten Weisters, belehrte uns von den merkvürdigsten Fällen der Weltzgeschichte; die Acerra philologiea that noch allerlei Kadeln.

Mythologien und Seltiamkeiten hinzu; und da ich gar bald die Ovidischen Berwandlungen gewahr wurde und besonders die ersten Bücher fleißig studierte: so war mein junges Gehurn ichnell genug mit einer Masse von Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Ereignissen angefüllt, und ich konnte niemals Langeweite haben, indem ich mich immersort beschäftigte, diesen Erwerb zu verarbeiten, zu

miederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frömmern sittlichern Effett, als jene mitunter rohen und gesährlichen Altertümlichkeiten, machte Tenelous Telemach, den ich erst nur in der Reusirchiichen Uleberiehung kennen lernte und der, auch jo unvollkonumen überlieiert, eine gar jüße und wohlthätige Wirkung auf mein Gemüt änßerte. Daß Rodinson Cruide sich zeitig angeichlossen, liegt wohl in der Natur der Sache; daß die Inel Felsenburg nicht gesehlt habe, läßt sich venken. Vord Anions Reise um die Welt verband das Wurdige der Wahreit mit dem Phantasiereichen des Mürchiens, und inzdem wir diesen tresslichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgesuhrt und versuchten, ihm mit unsern Fingern auf dem Elobus zu solgen. Aun sollte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorsiehn, indem ich an eine Masse Schriften geriet, die zwar in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht vortresslich genannt werden können, derner Inhalt jedoch uns manches Verdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.

Der Berlag ober vielmehr die Kabrik jener Bücher, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel: Bolksichriften, Bolksiduche, bekannt und sogar berühmt geworden, war in Frantsucklich, und sie wurden wegen des großen Abgangs mit stehenden Lettern auf das ichrecklichsie Löchapapier satt unleier lich gedruckt. Wir Kindder hatten also das Glück, diese ichabbaren leberreste der Mittelzeit auf einem Tischopen vor der Sausthüre eines Büchertrödlers täglich zu sinden und sie uns für ein paar Kreuzer zuzueignen. Der Enlenspiegel, die vier Haumonstinder, die sichöne Melusine, der Kaijer Itavian, die ichone Mageclone, Fortunatus mit der ganzen Sippischaft dis auf den ewigen Juden, alles stand uns zu Diensten, iodald uns gelüstete, nach diesen Werfen, austatt nach irgend einer Kaicherei zu greisen. Der größte Borteit dabei war, daß wenn wir ein solches Seit zerz leien oder sonst beichädigt hatten, es bald wieder angeichafft und

aufs neue verichlungen werden fonnte.

Wie eine Familienspaziersahrt im Commer durch ein plötzliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört und ein froher Zustand in den widerwärtigsen verwandelt wird, io fallen auch die Rinderfrankheiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des Frühlebens. Wir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortnnatus mit jeinem Säckel und Wünjchhütlein gekauft, als mich ein Mißbehagen und ein Fieber überfiel, wodurch die Poden sich anfündigten. Die Ginimpfung derielben ward bei uns noch immer für jehr problematiich angeichen, und ob fie gleich populare Schrifisteller schon faklich und eindringlich empfohlen, jo zauderten doch die deutschen Aerzie mit einer Operation, welche ber Ratur porzugreifen ichien. Spefulierende Englander tamen baber aufs fefte Land und impften, gegen ein anselhiliches Sonorar, die Kinder solcher Personen, die sie wohlhabend und frei von Borurteil fanden. Die Mehrgabl jedoch war noch immer dem alten Unheil ausgesett; die Rrantheit wittete durch die Familien, totete und entstellte viele Rinder, und wenige Eltern magten es, nach einem Mittel gu greifen, bessen wahrscheinliche Bilfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war. Das Nebel betraf nun auch unser Saus und überfiel mich mit gang beionderer Beftigkeit. Der gange Rörper war mit Blattern überfaet, bas Beficht zugebedt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man judite die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das liebel nicht durch Reiben und Aragen vermehren wollte. Ich gewann es über mich; in: beffen hielt man uns, nach berrichendem Bornrteil, jo warm als möglich und schärfte badurch nur das Uchel. Endlich, nach traurig verfloffener Zeit, fiel es mir wie eine Dlaske vom Beficht, ohne daß die Blattern eine fichtbare Spur auf der Sant guruckae: laffen; aber die Bildung war mertlich verändert. Ich felbft mar zufrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die flectige Sant zu verlieren; aber andere waren unbarm= herzig genug, mich öfters an ben vorigen Zustand zu erinnern; besonders eine jehr lebhafte Tante, die früher Abgötterei mit mir getrieben hatte, fonnte mich, jelbft noch in fpatern Sahren, felten ansehen, ohne anszurufen: Bfui Teufel! Better, wie garftig ift Er geworden! Dann erzählte sie mir umständlich, wie sie sich sonst an mir ergönt, welches Ausschen sie erregt, wenn sie mich umhergetragen; und so ersuhr ich frühzeitig, daß uns die Menschen für das Bergnügen, das wir ihnen gewährt haben, jehr oft empfindlich büßen laffen.

Weder von Masern, noch Windblattern, und wie die Quälsgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es wäre ein Glück, daß dieses Uebel nun für immer vorüber sei; aber leider drohte schon wieder ein andres im hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen hang zum Nachdenken, und da ich, um das Beinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon öfter

im Ausdauern geübt hatte, jo schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoitern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswert, um so mehr, als durch die christliche Tuldungslehre ein Achn:

liches empfohlen wurde.

Bei Gelegenheit dieses Familienleidens will ich auch noch eines Bruders gedenken, welcher, um drei Jahre jünger als ich, gleichfalls von jener Anstechung ergrissen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigensinung, und wir hatten niemals ein eigentliches Verhältnis miammen. Auch überlebte er faum die nindersahre. Unter mehrern nach gebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lang am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr sichnen und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach Verlaus einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krantheiten und andere unangenehme Störungen wur den in ihren Folgen doppett lästig: denn mein Later, der sich einen gewissen Erziehungs und Unterrichtstalender gemacht zu haben schien, wollte sedes Bersäumnis unmittelbar wieder ein bringen und belegte die Genesenen mit doppetten Lettionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber insofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwicklung, die eine entschiedenen Richtung genommen hatte, aushielt und gewissermaßen zurück-

drängte.

Bor Diefen bidattiiden und vadagogiiden Bedranoniffen flüchteten wir gewohnlich zu den Großeltern. Ihre Wohnung lag auf der Friedberger Baffe und ichien ehmals eine Burg ge wejen zu fein; denn wenn man berankam, jah man nichts als ein großes Thor mit Zinnen, welches zu beiden Geiten an zwei Rach barhauser ftieß. Trat man hinein, jo gelangte man durch einen ichmalen Bang endlich in einen ziemlich breiten Sof, umgeben von ungleichen Gebänden, welche nunniehr alle zu einer Wohnung vereinigt waren. Gewohnlich eilten wir jogleich in den Barten, ber fich lang und breit hinter ben Bebanden bin erfiredte und fehr gut unterhalten war; die Bange, meiftens mit Hebgeländer eingefaßt, ein Teil bes Haums den Ruchengewächien. ein andrer den Blumen gewidmet, die vom Frühjahr bis in den Berbft in reichlicher Abwechslung Die Rabatten jo wie die Beete ichmudten. Die lange, gegen Mittag gerichtete Mauer mar zu wohl gezogenen Spalier Pfirsichbaumen genütt, von denen uns die verbotenen Früchte ben Commer über gar appetitlich ent gegenreiften. Doch vermieden wir lieber dieje Seite, weil wir uniere Genäschiafeit bier nicht befriedigen burften, und mandten und zu der entgegengesetten, wo eine unabsehbare Reihe So: hannis: und Stachelbeerbuiche unferer Gierigfeit eine Rolge pon Ernten bis in den Berbst eröffnete. Richt weniger mar uns ein alter, hoher, weitverbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, so-wohl wegen ieiner Früchte, als auch weil man uns erzählte, daß von feinen Blattern die Seidenwürmer fich ernährten. In diefem friedlichen Revier fand man jeden Abend ben Grofvater mit behaglicher Geschäftigfeit eigenhändig die feinere Obst: und Blu: mengucht beforgend, indes ein Gartner die gröbere Arbeit ver: richtete. Die vielfachen Bemühungen, welche nötig find, um einen ichonen Relfenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er fich niemals verdrießen. Er felbst band forgfältig die Zweige der Psirsichbaume sächerartig an die Spaliere, um einen reich-lichen und bequemen Wachstum der Früchte zu besördern. Das Sortieren der Zwiebeln von Tulpen, Spaginthen und verwandter Bewächse, so wie die Corge für Anibewahrung berselben, über: ließ er niemanden; und noch erinnere ich mich gern, wie emfig er fich mit dem Ctulieren der verschiedenen Rojenarten beschäf: Dabei gog er, um fich vor den Dornen gu ichuten, jene altertümlichen tedernen Sandichuhe an, die ihm beim Bfeifer: gericht jahrlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm des= halb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talarsahnlichen Schlafrock und auf dem Laupt eine faltige schwarze Samtunite, jo daß er eine mittlere Berjon zwijchen Aleinous und Laertes hätte vorstellen können.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er eben so regelmäßig und genau als seine Austsgeschäfte: denn eh er herunterkam, hatte er immer die Registrands seinen Peroponenden sir den andern Tag in Ordnung gebracht und die Akten gelesen. Seen so suhrer morgens auss Rothaus, speiste nach seiner Rückehr, nickte hieraus in seinem Großstuhl, und so ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Heitzsteit; ich erinnere mich nicht, ihn zornig gesehen zu haben. Alles, was ihn umgab, war alterküntlich. In seiner getäselten Stude habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek enthielt außer juristischen Werken nur die ersten Neisebeichreibungen, Secsahrten und Länder: Entdeckungen. Ueberzhaupt erinnere ich mich keines Justandes, der so wie dieser das Gestüllt eines umperbrücklichen Kriedens und einer ewicen Dauer

gegeben hätte.

Was sedd, die Chrinrcht, die wir für diesen würdigen Greis empfanden, bis zum höchsten steigerte, war die Ueberzeugung, daß derselte die Gabe der Weissagung besitze, besonders in Dingen, die ihn selbst und sein Schicksalen. Zwar ließ er sich gegen niemand als gegen die Großmutter entschieden und umftändlich herans; aber wir alle wußten doch, daß er durch bedeutende Träume von dem, was sich ereignen sollte, unter-

richtet werbe. So versicherte er 3. B. seiner Gattin, zur Zeit als er noch unter die jüngern Ratsherren gehorte, dag er bei der nächsten Bakanz auf der Schössenkank zu der ertedigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich bald darauf einer der Schössen vom Schlage gerührt starb, verordnete er am Tage der Bahl und Kugelung, daß zu Sause im sissen alses zum Empfang der Gäste und Gratulanten solle eingerichtet werden, und die ent scheidende goldene Kugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einsachen Traum, der ihn hievon betehrt, vertraute er seiner Gattin solgenderunaßen: Er habe sich in voller gewöhnlicher Ratsversammlung gesehen, wo altes nach hergebrachter Weite vorgegangen. Auf einmal habe sich der nun versiorbene Schoss von seinem Sitz erhoben, sei herabgestiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Komptiment gemacht: er möge den verlassenen Plat einnehmen, und sei darauf zur Thüre hinausgegangen.

Eiwas Aehnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode abging. Man zandert in solchem Falle nicht lange mit Beiepung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiier werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einnat wieder hervorrusen. Diesmal ward um Mitternacht eine anzer ordentliche Situng auf den andern Worgen durch den Gerichts boten angesagt. Weil diesem nun das Licht in der Laterne vertlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpschen, um seinen Keg weiter fortsehen zu können. "Gebt ihm ein ganzes," jagte der Größvoßvorer zu den Frauen; "er hat ja doch die Mithe um meinetzwillen." Dieser Acußerung entiprach auch der Eriolg: er wurde wirklich Schultheiß; wobei der Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Repräsentant bei der Angelung an der dritten und letzten Etelle zu ziehen hatte, die zwei silzbernen Augeln zuerst heranskamen und also die goldne sür ihn auf dem Grunde des Ventels liegen klieb.

Böllig projaijch, einsach und ohne Spur von Phantastischem oder Wundersamen waren auch die übrigen der uns belannt gewordnen Träume. Ferner erinnere ich nich, daß ich als Unde unter seinen Büchern und Schreibtalendern gesiort und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufge zeichnet gesunden: Seute nacht kam R. R. zu mir und jagte . . . . Rame und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Seute nacht sah ich . . . . Das übrige war wieder in Chiffern, die auf die Verbindungs und andre Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemertenswert bleibt es hiebei, daß Personen, welche soust keine Spur von Uhnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von ges wissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorgehenden Krankheits: und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempsindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Eukel hat eine solche Gabe sortgeerbt; vielnnehr waren sie meiskenteils rüsige Personen, lebensstroh und nur aufs Wirkliche gestellt.

Bei dieser Gelegenheit gedent' ich berselben mit Dankbarkeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. Go waren wir 3. B. auf gar mannigfaltige Weise beichäf: tigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialhändler Melber verheiratete zweite Tochter bejuchten, deren Wohnung und Laden mitten im lebhafteften, gedrängteften Teile ber Stadt an dem Martte lag. Dier faben wir nun dem Gewühl und Bedrange, in welches wir uns scheuten zu verlieren, sehr vergnuglich aus den Fenftern gu; und wenn uns im Laden unter jo vielertei Waren ansänglich nur das Süßholz und die daraus bereiteten braunen gestempelten Zeltlein vorzüglich interessierten, io wurden wir doch allmählich mit der großen Menge von Gegen: ftanden befannt, welche bei einer folden Sandlung aus: und ein: flicken. Dieje Taute war unter den Geschwiftern die lebhafteste. Benn meine Mutter in jungern Jahren fich in reinlicher Kleidung bei einer gierlichen weiblichen Arbeit ober im Lejen eines Buches gefiel, jo fuhr jene in der Nachbarschaft umber, um fich bort verjäumter Rinder anzunchmen, fie zu warten, zu fammen und herumgutragen, wie fie es benn auch mit mir eine aute Beile jo getrieben. Bur Beit öffentlicher Teierlichkeiten, wie bei Rronungen, war fie nicht zu Saufe zu halten. Als fleines Rind ichon hatte sie nach dem bei solchen Gelegenheiten ausgeworfenen (Belde gehaicht, und man ergablte fich: wie fie einmal eine gute Bartie beijammen gehabt und folches vergnüglich in ber flachen Sand beichaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, wodurch denn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Richt weniger wußte fie fich viel damit, daß sie dem vor= beifahrenden Raifer Rarl dem Siebenten, mahrend eines Augenblids, da alles Bolt ichwieg, auf einem Brallfteine ftebend, ein heftiges Bivat in die Rutsche gerusen und ihn veranlaßt habe, den but vor ihr abzuziehen und für diese fecte Aufmerksamkeit gar anadig zu danfen.

Luch in ihrem Saufe war um fie her alles bewegt, lebensluftig und nunter, und wir Linder find ihr manche frohe Stunde

ichuldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemessenn Zustande besand sich eine zweite Annte, welche mit dem bei der St. Ratharinen-Kirche angestellten Bsarrer Starck verheiratet var. Er lebte seiner Gesinnung und seinem Stande gemäß sehr

einsam und besaß eine ichöne Bibliothek. Dier sernte ich zuerst den Homer kennen, und zwar in einer prosacischen Uebersetung, wie sie im siebenten Teil der durch Verrn von Loen beiorgten neuen Sammlung der merkwürdigsten Resigegichichten, unter dem Titel: Homers Beschreibung der Eroberung des trojanischen Reichs, zu sinden ist, mit Aupstern im französischen Theatersinne geziert. Diese Bilder verdarben mir dernagen die Einbildungskraft, daß ich lange Zeit die Homerischen Selden mir nur unter diesen Gestalten vergegemvärtigen tonnte. Die Begebenheiten selbst gestelen mir unsäglich; nur hatte ich an dem Verte sehr auszusehen, daß es uns von der Eroberung Trojas keine Nachricht gebe und so stump mit dem Tode Hetors endige. Mein Oheim, gegen den ich diesen Tadel äußerte, verwies mich auf den Rürgil, welcher denn meiner Forderung vollkommen Genüge that.

Es versieht sich von ielbst, daß wir Rinder, neben den übrigen Lehrstunden, auch eines sortwährenden und sortichreitenden Meligionsunterrichts genossen. Doch war der firchliche Protestantismus, den man und überlieferte, eigentlich nur eine Art von trockner Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zulagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der gesehlichen Kirche. Es entstanden die Separatissen, Pietisen, herrnhuter, die Stillen im Lande, und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen pflegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Christian, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich

au iein ichien.

Der Knabe hörte von diesen Meinungen und Gesinnungen unaushörlich sprechen: denn die Gesktlichkeit sowohl als die Laien teilten sich in das Für und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnessweis zog an durch Originalität, Herzlichkeit, Beharren und Selbständigkeit. Man erzählte von diesen Angenden und ihren Neußerungen allerkei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters bekannt, den einer seiner Zunitzgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte: wer denn eigente lich sein Beichtvater sei? Mit Hertreit und Vertrauen auf seine gute Sache erwiderte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand Geringeres als der Beichtvater des Königs Tavie.

Dieses und bergleichen mag wohl Sindruck auf den Anaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden. deffen frühere Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige Gute, das uns darin zu teil wird, vergessen waren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazu

aber war fehr fonderbar.

Der Knabe hatte sich überhaupt an den ersten Glaubens: artifel gehalten. Der Gott, ber mit der Ratur in unmittelbarer Berbindung ftehe, fie als fein Werk anerkenne und liebe, diefer ichien ihm der eigentliche Gott, der ja wohl auch mit dem Menichen wie mit allem übrigen in ein genaueres Verhältnis treten tonne und für denselben eben so wie für die Bewegung der Sterne, für Tages: und Jahrszeiten, für Bflanzen und Tiere Sorge tragen werde. Ginige Stellen des Epangeliums besagten Diefes ausdrücklich. Gine Geftalt konnte ber Knabe Diesem Wesen nicht verleiben; er fuchte ihn also in feinen Berten auf und wollte ihm auf gut alttestamentliche Weise einen Altar errichten. Na: turprodufte follten die Welt im Gleichnis vorstellen, über diesen follte eine Flamme brennen und das ju feinem Schöpfer fich auffehnende Gemut des Menichen bedeuten. Run murden aus der vorhandnen und zufällig vermehrten Naturalienjammlung die besten Stufen und Exemplare herausgesucht; allein, wie folche zu schichten und aufzubauen fein möchten, bas war nun Die Schwierigkeit. Der Bater hatte einen ichonen rotlacierten goldgeblümten Musikpult, in Gestalt einer vierseitigen Upramide mit verschiedenen Abstufungen, den man zu Quartetten fehr bequem fand, ob er gleich in der letten Zeit nur wenig gebraucht . wurde. Deffen bemächtigte fich der Knabe und baute nun ftufen: weise die Abgeordneten der Ratur über einander, so daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Run follte bei einem frühen Sonnenaufgang die erste Gottesverehrung angestellt werden; nur war der junge Briefter nicht mit sich einig, auf welche Weise er eine Flamme hervorbringen sollte, die doch auch zu gleicher Zeit einen guten Geruch von fich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Ginfall, beides zu verbinden, indem er Räucherkerzehen besaß, welche, wo nicht flammend, doch glimmend den angenehmften Geruch verbreiteten. Ja, dieses gelinde Ber-brennen und Berdampfen schien noch mehr das, was im Gemute vorgeht, auszudrücken, als eine offene Flamme. Die Sonne mar icon längst aufgegangen, aber Nachbarhäufer verdectten ben Diten. Endlich erichien fie über ben Dachern; fogleich mard ein Brennglas zur Sand genommen und die in einer ichonen Bor: zellauschale auf bem Gipfel stehenden Räucherferzen augezundet. Alles gelang nach Wunsch, und die Andacht war vollkommen. Der Altar blieb als eine besondre Zierde des Zimmers, das man ihm im neuen Sauje eingeräumt hatte, stehen. Jedermann sah barin nur eine wohl aufgeputte naturalienfammlung; ber Knabe

hingegen wußte beffer, mas er verichwieg. Er fehnte fich nach ber Wiederholung jener Feierlichkeit. Unglicklicherweise war eben, als die gelegenite Sonne hervorftieg, Die Borgellantaffe nicht bei ber Sand; er fiellte die Räucherkerichen unmittelbar auf Die obere Fläche des Musikpultes; fie murden angezündet, und die Andacht mar jo groß, daß ber Briefter nicht merfte, welchen Schaben fein Opier anrichtete, als bis ihm nicht nicht abzuhelfen war. Die Rergen hatten fich namlich in den roten gad und in bie iconen goldnen Blumen auf eine ichmähliche Weise eingebrannt und, gleich als mare ein boier Beift verichwunden, ihre ichwarzen, unauslöschlichen Gugftapfen gurudgelaffen. Diernber tam ber junge Priefter in die angerfte Berlegenheit. Zwar mußte er ben Schaden durch die großesten Brachtstufen gu bededen, allein ber Mut zu neuen Opfern war ihm vergangen; und fait mochte man biefen Bufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt fei, fich Gott auf bergleichen Wegen nabern zu wollen.

## Zweites Buch.

Alles bisher Borgetragene deutet auf jenen glüdlichen und gemächlichen Zuitand, in welchem fich die Länder während eines langen Friedens befinden. Rirgends aber genieht man eine solche schöne Zeit wohl mit größerem Behagen, als in Städten, die nach ihren eigenen Geiehen leben, die groß genug sind, eine anichnliche Wenge Bürger zu fassen, und wohl gelegen, um sie durch Sandel und Wandel zu bereichern. Fremde innden ihren Gewinn, da aus: und einzusieben, und sind genötigt, Borteil zu bringen, um Borteil zu erlangen. Beherrichen iolche Städte auch kein weites Gebiet, jo können sie der mehr im Innern Vohlädigkeit bewirken, weil ihre Verbältnisse nach außen sie nicht zu kollhäbigkeit bewirken, weil ihre Verbältnisse nach außen sie nicht zu kollhäbigkeit bewirken, weil ihre Verbältnisse nach außen sie nicht zu kollpieligen Unternehnungen oder Teilnahmen verpflichten.

Auf diese Weise verstoß den Frankfurtern mahrend nielner Kindheit eine Reihe gludlicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siedentes Jahr zurückgelegt, als gleich dar auf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sehen Jahre meines Lebens auch großen Einfluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60000 Mann in Sachsen eingefallen, und flatt einer vorgängigen Kriegsertlätrung folgte ein Manifest, wie man sagte, von ihm selbst verssatzt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen Schritt dewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter ausgesovert fand, spal-

tete fich jogleich in zwei Parteien, und unjere Familie mar ein

Bild bes großen Gangen.

Mein Großvater, der als Schöff von Frankfurt über Franz bem Erften den Kronungshimmel getragen und von ber Raiferin eine gewichtige goldene Rette mit ihrem Bildnis erhalten hatte, war mit einigen Schwiegerföhnen und Tochtern auf öfterreichiicher Seite. Mein Bater, von Rarl bem Siebenten jum faijerlichen Rat ernannt und an bem Schickfale Diefes unglücklichen Monarchen gemütlich teilnehmend, neigte fich mit der fleinern Kamilienhalfte gegen Breußen. Gar bald wurden uniere Zus jammentünite, die man leit mehrern Jahren Sonntags nunnters brochen fortgesett hatte, gestört. Die unter Berschwägerten ge= wöhnlichen Mighelligfeiten fanden nun erft eine Form, in der sie sich aussprechen kounten. Man firitt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Großvater, jonst ein heitrer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die Frauen suchten vergebens das Feuer zu tüschen, und nach einigen unangenehmen Szenen blieb mein Bater zuerft aus ber Gefellichaft. Mun freuten wir uns ungeftort zu Saufe ber preußischen Siege, welche gewohnlich durch jene leidenschaftliche Tante mit großen Rubel verfündigt murden. Alles andere Intereffe mußte biefem weichen, und wir brachten den Heberreft des Sahres in beftan-Diger Agitation zu. Die Besitnahme von Dregben, die anfangliche Mäßigung bes Königs, Die gwar langfamen, aber fichern Fortichritte, der Sieg bei Lowosis, die Gefangennehmung der Sachsen waren für unsere Partei eben so viele Triumphe. Alles, was jum Borteil der Gegner angeführt werden konnte, murde geleugnet oder verkleinert; und da die entgegengesetten Familien= glieder das Gleiche thaten, so konnten sie einander nicht auf der Straße begegnen, ohne daß es Sändel fette, wie in Romeo und Aulie.

Ilnd so war ich denn auch preußisch oder, um richtiger zu reden, Frikisch gesinut: denn was ging uns Preußen an! Es war die Personlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte. Ich freute mich nut dem Bater unserer Siege, schriebiehr gern die Siegklieder ab und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenartei, so platt die Keinne auch sein nochten.

Alls ältester Enkel und Pate hatte ich seit meiner Kindheit jeden Sountag bei den Großeltern gespeitt: es waren meine vergnügtesten Stunden der ganzen Woche. Aber nun wollte mir kein Vissen mehr schweden: denn ich mußte meinen Holden aufs greulichste verleunden hören. Dier wehte ein anderer Wind, hier klang ein anderer Ton, als zu Haufe. Die Reigung, ja die Verehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei den Ettern durfte ich nichts davon erwähnen; ich unterließ es aus eigenem

Gefühl und auch, weil die Mutter mich gewarnt hatte. Dadurch war ich auf mich felbst gurudgewiesen, und wie mir in meinem sechsten Jahre, nach dem Erdbeben von Lissabon, die Güte Gottes einigermaßen verdächtig geworden mar, jo fing ich nun, wegen Friedrichs des Zweiten, die Gerechtigfeit des Publifums zu bezwei feln an. Mein Gemut war von Ratur gur Chrerbietung geneigt, und es gehörte eine große Erichütterung dagu, um meinen Glauben an irgend ein Chrwiirdiges manten zu machen. Leider hatte man uns die guten Sitten, ein anftandiges Betragen, nicht um ihrer selbst, sondern um der Leute willen, anempsohlen; was die Leute jagen würden, hieß es immer, und ich dachte, die Leute müßten auch rechte Leute fein, murden auch alles und jedes zu ichaten wiffen. Run aber erfuhr ich bas Gegenteil. Die größten und augenfälligften Berdienste wurden geschmäht und angeseindet, die böchften Thaten, wo nicht geleugnet, doch wenigstens entstellt und verkleinert; und ein so schnodes Unrecht geschah dem einzigen, offen: bar über alle feine Zeitgenoffen erhabenen Manne, der täglich bewies und barthat, was er vermöge; und dies nicht etwa vom Bobel, sondern von vorzüglichen Männern, wofür ich doch meinen Groß: pater und meine Cheime ju halten hatte. Daß es Barteien geben konne, ja, daß er felbst ju einer Bartei gehörte, davon hatte der Anabe feinen Begriff. Er glanbte um jo viel mehr Recht zu haben und feine Gefinnung für die beffere erffaren gu durfen, da er und Die Gleichgefinnten Marien Therefien, ihre Schonheit und übrigen guten Eigenichaften ja gelten ließen und bem Raifer grang feine Juwelen: und Geldliebhaberei weiter auch nicht veraraten; daß Graf Daun manchmal eine Echlaimuge geheißen wurde, glaubten fie perantworten zu fönnen.

Bebenke ich es aber jest genauer, jo finde ich hier den Reim der Richtachtung, ja der Verachtung des Kublitums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur ipät durch Einsicht und Aldbung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, ichon damals war das Gewahrwerden parteilicher Ungerechtigkeit dem Anaben sehr unangenehm, ja ichädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschähten Verionen zu entsernen. Die innmer auf einander solgenden Kriegsthaten und Begeben heiten ließen den Parteien weder Auhe noch Rast. Wir sanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten llebel und willkürlichen händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schäften, und so fuhren wir fort, uns unter einander zu quälen, bis einige Jahre darauf die Franzosen Frankliut beseten und

uns mahre Unbequemlichkeit in die Saufer brachten.

Ob nun gleich die meisten sich bieser wichtigen, in der Ferne vorgehenden Ereignisse nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, so waren boch auch andre, welche den Ernst dieser

Beiten wohl einsahen und befürchteten, daß bei einer Teilnahme Franfreichs der Kriegsschauplat sich auch in unsern Gegenden aufthun tonne. Man hielt und Rinder mehr als bisher ju Saufe und fuchte uns auf mancherlei Weife ju beichäftigen und ju unterhalten. Bu foldem Ende hatte man das von der Grokmutter hinterlassene Luppenspiel wieder aufgestellt, und zwar bergeftalt eingerichtet, daß die Buschauer in meinem Giebelzimmer figen, die fpielenden und dirigierenden Versonen aber, so wie das Thea: ter felbst vom Proizenium an, in einem Rebenzimmer Blat und Raum fanten. Durch die besondere Begunftigung, bald diefen, bald jenen Anaben als Zuschauer einzulaffen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unruhe, die in den Kindern ftedt, ließ fie nicht lange gebulbige Buschauer bleiben. Gie ftor: ten bas Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Bublitum aus: juchen, das noch allenfalls burch Ammen und Mägde in ber Ordnung gehalten werden fonnte. Wir hatten bas urfprung: liche Sauptbrama, worauf die Puppengesellschaft eigentlich ein= gerichtet war, auswendig gelernt und führten es anfangs auch ausschlieftlich auf; allein dies ermudete uns bald, wir verander: ten die Garderobe, die Deforationen und magten uns an verichiebene Stude, Die freilich fur einen jo fleinen Schauplat gu weitläuftig waren. Db wir uns nun gleich durch dieje Unmagung basjenige, was wir wirtlich hatten leiften konnen, verkummerten und gulett gar gerftorten: fo hat doch dieje findliche Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannigfaltige Weise bei mir bas Erfindungs: und Darftellungsvermogen, die Ginbildungs: traft und eine gewiffe Technit grubt und beforbert, wie es viel: leicht auf feinem andern Wege, in jo turger Zeit, in einem fo engen Raume, mit fo wenigem Aufwand hatte geschehen konnen.

Ich hatte früh gelernt, mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie erteilte, sogleich in das Trätige verwandte, und Kappenardeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Käsichen und solchen Dingen stehen, sondern erstann mir artige Lusthäuser, wolche mit Pilastern, Freistreppen und flachen Dächern ausgeschmückt wurden; wovon jedoch

wenia zu ftande fam.

Weit beharrlicher hingegen war ich, mit hilfe unsers Bedienten, eines Schneibers von Prosession, eine Küstkammer auszustatten, welche zu unsern Schaus und Trauerspielen dienen
sollte, die wir, nachdem wir den Puppen über den Kopf gewachsen waren, selbst aufzusühren Lust hatten. Meine Gespielen verfertigten sich zwar auch folde Kistungen und hielten sie sür eben
so schön und gut, als die meinigen; allein ich hatte es nicht bei den Bedürfnissen einer Verson bewenden lassen, sondern konket mehrere bes fleinen Beeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich baber unferm fleinen Rreife immer notwendiger. Dat folche Spiele auf Barteiungen, Befechte und Echlage bin miefen und gewöhnlich auch mit Bandeln und Berdruß ein ichred liches Ende nahmen, lagt fich benten. In jolchen Rallen bielten gewöhnlich gemiffe beitimmte Befpielen an mir, andre auf der Begenfeite, ob es gleich ofter manchen Barteimediel aab. einziger Anabe, ben ich Bylades nennen will, verließ nur ein einzig Dial, von ben andern aufgehett, meine Bartei, fonnte es aber faum eine Minute aushalten, mir feindfelig gegenübergu: fleben; wir versohnten uns unter vielen Thränen und haben eine gange Beile treulich zusammengehalten.

Diefen sowie andre Wohlwollende fonnte ich fehr glücklich machen, wenn ich ihnen Dlärchen ergablte, und besonders liebten fic, wenn ich in eigner Berion iprach, und hatten eine große Freude, daß mir, als ihrem Gespielen, jo wunderliche Dinge konnten begegnet fein, und babei gar tein Arges, wie ich Beit und Raum ju folden Abenteuern finden tonnen, ba fie doch giemlich mußten, wie ich teichaftigt mar und wo ich aus und ein ging. Nicht weniger maren gut folden Begebenheiten Vofali: taten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus einer andern Gegend nötig, und alles mar doch erft heut ober geftern geschehen. Gie mußten fich baber mehr felbft betrügen, als ich fie jum beften haben tonnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Raturell gemäß, Dieje guitgestalten und Windbeuteleien ju funftmäkigen Daritellungen hatte verarbeiten lernen : jo maren folde aufichneiderijche Unfange gewiß nicht ohne ichlimme Nolgen für mich achlieben.

Betruchtet man diesen Trieb recht genau, jo möchte man in ihm diesenige Unmagung erfennen, womit ber Dichter felbft bas Unwahricheinlichste gebieterisch ausipricht und von einem jeden fordert, er jolle dasjenige für wirklich erkennen, mas ihm, bem Erfinder, auf irgend eine Beije als mahr ericheinen tonnte.

Das jedoch bier nur im allgemeinen und betrachtungsweile vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beifpiel, durch ein Diufterfiud angenehmer und anichaulicher werden. 3ch füge daber ein foldes Marchen bei, welches mir, ba ich es meinen Geipielen oft wiederholen mußte, noch gang wohl vor ber Einbildungsfraft und im Gebochtnis ichwebt.

## Der neue Paris.

## Anabenmärchen.

Wir träumte neulich in der Nacht vor Pfingstionntag, als ftunde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit ben neuen

Sommerkleibern, welche mir die lieben Eltern auf bas Feft hatten nachen laffen. Der Anzug bestand, wie ihr wist, in Schuhen von jauberem Leder, mit großen filbernen Schnallen, feinen baumwollnen Strümpfen, ichwarzen Unterkleidern von Sariche und einem Rod von grunem Berkan mit golonen Balletten. Die Wefte dazu, von Golditoff, mar aus meines Baters Bräutigamsweste geschnitten. Ich war frisiert und gepudert, die Locken standen mir wie Flügelchen vom Ropfe; aber ich fonnte mit dem Anziehen nicht fertig werden, weil ich immer die Klei= bungsftude verwechselte, und weil mir immer bas erfte vom Leibe fiel, wenn ich das zweite umzunehmen gedachte. In dieser großen Berlegenheit trat ein junger schöner Mann zu mir und begriißte mich aufs freundlichste. Si, seid mir willkommen! sagte ich; es ist mir ja gar lieb, daß ich Euch hier sehe. — "Kennt Ihr mich denn?" verjette jener lächelnd. — Warum nicht? war nieine gleichfalls lächelnde Antwort. Ihr jeid Merkur, und ich habe Guch oft genug abgebildet gesehen. - "Das bin ich," jagte jener, "und von den Göttern mit einem wichtigen Auftrag an Dich gefandt. Siehst du diese drei Hepfel?" - Er reichte feine Sand her und zeigte mir drei Alepfel, die fie faum faffen fonnte, und die eben jo munderjam ichon als groß waren, und zwar der eine von roter, der andere von gelber, der dritte von grüner Karbe. Man mußte fie für Sbelfteine halten, benen man die Form von Früchten gegeben. Ich wollte barnach greifen; er aber jog zurück und fagte: "Du mußt erft wiffen, daß fie nicht für dich find. Du follst fie den drei schönsten jungen Leuten von der Stadt geben, welche jodann, jeder nach feinem Loje, Gattinnen finden jollen, wie fie folche nur wünschen können. Nimm und mach' beine Sachen gut!" jagte er scheidend und gab mir die Acpfel in meine offnen Hände; sie schlenen mir noch größer ge-worden zu sein. Ich hielt sie darauf in die Höhe gegen das Licht und sand sie ganz durchsichtig; aber gar bald zogen sie sich aufwarts in die Lange und wurden zu drei schonen, schonen Frauenzimmerchen in mäßiger Buppengröße, deren Aleider von der Farbe der vorherigen Nepfel waren. Go gleiteten fie facht an meinen Fingern hinauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine festzuhalten, schwebten fie ichon weit in der Bohe und Ferne, daß ich nichts als das Nachsehen hatte. Ich ftand gang verwundert und verfteinert da, hatte die Sande noch in der Bohe und begudte meine Finger, als ware daran etwas zu sehen gewesen. Aber mit einmal erblickte ich auf meinen Kingerfpiken ein allerliebstes Dadochen herumtanzen, kleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil sie nicht wie die andern fortflog, fondern verweilte und bald auf diese, bald auf jene Fingerspike tangend hin und ber trat, jo sah ich ihr eine Beitlang verwundert zu. Da sie mir aber gar io wohl gesiel, glaubte ich sie endlich haschen zu können und dachte geichieft gesnug zuzugreisen; allein in dem Augenblick sübtte ich einen Schlag an den Kopf, so daß ich ganz betaubt niedersiel und ans dieser Bekäubung nicht eher erwachte, als bis es zeit war, nuch anzu-

gieben und in die Mirche gu geben.

Unter dem Gottesbienit wiederholte ich mir jene Bilder oft genug; auch am großelterlichen Tiiche, wo ich ju Mittag ipeiste. Nachmittags wollte ich einige Freunde beinchen, iowoll um mich in meiner neuen Rleidung, den Out unter dem Arm und den Degen an der Seite, iehen zu laffen, als auch weil ich ihnen Besuche schutzig war. Ich fand niemanden zu Saufe, und da ich hörte, daß fie in die Gärten gegangen, is gedachte ich ihnen zu folgen und den Abend vergnügt zuzubringen. Mein Weg führte mich den Zwinger hin, und ich fam in die Gegend, welche mit Recht ben Ramen ichtimme Maner fuhrt: tenn cs ift bort niemals gang gehener. 3ch ging nur langiam und bachte an meine drei Gottinnen, bejonders aber an die fleine Rymphe, und hielt meine Finger manchmal in die Bobe, in Soffnung. fie wurde to artia fein, wieder darauf zu balancieren In Diefen Bedanken vorwärts gehend, erblicte ich linker Sand in der Mauer ein Pförtchen, das ich mich nicht erinnerte je geiehen gu haben. Es schien niedrig, aber ber Spiebogen drüber hatte den großten Mann hindurchgelaffen. Bogen und Gewände waren aufs gier: lichfte vom Steinmet und Bildhauer ausgemeißelt, die Thure fetbit aber zog erft recht meine Mujmerfiamfeit an fich. Braures uraltes Holg, nur wenig vergiert, mar mit breiten, iowohl er: haben als vertieft gearbeiteten Banbern von Erz beichlagen, deren Laubwert, worin die naturlichften Bogel jagen, ich nicht genug bewundern tonnte. Doch was mir das Mertwurdigfte ichien, fein Schluffelloch mar gu feben, feine Rlinte, fein Alopfer, und ich vermutete baraus, daß dieje Thure von innen aufgentacht werde. 3ch hatte mich nicht geirrt: denn als ich naber trat, um die Zieraten zu befühlen, that fie fich hineinwarts auf, und es erichien ein Mann, beffen Rleidung etwas Langes, Weites und Conderbares hatte. Much ein ehrwürdiger Bart umwölfte fein Rinn; daber ich ihn fur einen Buden ju halten geneigt mar. Er aber, eben als wenn er meine Bedanfen erraten hatte, machte das Zeichen des heiligen Rreuzes, wodurch er mir zu erkennen gab, daß er ein guter katholischer Chrin sei. — "Innger Gert, wie fommt Ihr hieher, und was macht Ihr da?" jagte er mit freundlicher Stimme und Gebarbe. — 3ch bewundere, veriette ich, Die Arbeit Diejer Pforte: benn ich habe bergleichen noch nies mals gejeben; es mußte benn fein auf tleinen Studen in ben Runftfammlungen ber Liebhaber. - "Es freut mich," veriette

er darauf, "baß Ihr folche Arbeit liebt. Inwendig ift bie Pforte noch viel ichoner: tretet herein, wenn es Guch gefällt." Mir war bei der Sache nicht gang wohl zu Mute. Die wunderliche Alcidung des Pförtners, die Abgelegenheit und ein fonst ich weiß nicht mas, das in der Luft zu liegen ichien, beklemmte mich. Ich verweilte daher unter dem Vorwande, die Außenseite noch länger au betrachten, und blidte dabei verstohlen in den Garten; benn ein Garten war es, der fich vor mir cröffnet hatte. Gleich hinter ber Pforte jah ich einen großen beschatteten Blat; alte Linden, regelmäßig von einander abstehend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht in einander greifenden Aciten, jo daß die zahlreichsten Gesiellichaften in der größten Tageshike sich darunter hatten ers quiden können. Schon mar ich auf die Schwelle getreten, und ber Alte mußte mich immer um einen Schritt weiter ju loden. Ich widerstand auch eigentlich nicht: denn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Bring oder Sultan in jolchem Falle niemals fragen muffe, ob Gesahr vorhanden sei. Hatte ich doch auch neinen Tegen an der Seite: und iollte ich mit dem Alten nicht fertig werden, wenn er sich seindlich erweisen wollte? Ich trat also gang gesichert hinein; der Lförtner drückte die Thüre zu, die so leije einschnappte, daß ich es faum spürte. Run zeigte er mir die inwendig angebrachte, wirklich noch viel funftreichere Arbeit, legte fie mir aus und bewies mir dabei ein bejonderes Wohlwollen. Siedurch nun völlig beruhigt, ließ ich mich in dem belaubten Raume an der Mauer, die fich ins Runde zog, weiterführen und fand manches an ihr ju bewundern. Nijchen, mit Muscheln, Rorallen und Metallsiusen fünstlich ausgeziert, gaben aus Tritonen-mäulern reichliches Wasser in maxmorne Beden; dazwischen waren Bogelhäuser angebracht und andre Bergitterungen, worin Eichhörnchen berumbüpften, Meerschweinchen bin und wider liefen, und mas man nur fonft von artigen Beichopfen munichen fann. Die Bogel riefen und jangen uns an, wie wir poridiritten: Die Stare besonders ichwätten das narrijchfte Beng; ber eine ricf immer: Paris, Paris, und der andre: Narziß, Rarziß, jo beutlich, als es ein Schultnabe nur ausiprechen fann. Der Alte ichien mich immer ernsthaft anzuiehen, indem die Bögel dieses rigien; ich that aber nicht, als wenn ich's merkte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn acht zu geben: benn ich konnte wohl gewahr werden, daß wir in die Runde gingen und daß diefer beichattete Raum eigentlich ein großer Kreis fei, der einen andern viel bedeutendern umichtieße. Wir waren auch wirklich wieder bis ans Aförtchen gelaugt, und es schien, als wenn der Alte mich hinauslassen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldnes Bitter gerichtet, welches die Mitte diefes wunderbaren Gartens ju umgaunen schien und bas ich auf unferm Bange binlanglich

zu beobachten Gelegenheit fand, ob mich ber Allte gleich immer an ber Mauer und also ziemlich entfernt von der Mitte zu halten wußte. Als er nun eben auf das Pfortchen losging, jagte ich gu ibm, mit einer Berbeugung: Ihr feid jo außerft gefallig gegen mich gewesen, daß ich wohl noch eine Bitte magen mochte, ebe ich von Guch icheibe. Durite ich nicht jenes goldne Bitter naber bejeben, bas in einem fehr weiten Rreife bas Innere bes Bartens einzuschließen icheint? - "Recht gern," ver este jener; "aber iodann mußt Ihr Euch einigen Bedingungen unterwerfen." -Worin besteben fie? fragte ich haftig. - "Ihr mußt Guren but und Degen hier jurudlagen und durit mir nicht von der Sand, indem ich Euch begleite." - Derglich gern! erwiderte ich und legte but und Degen auf die erfte beste fteinerne Bant. Cogleich ergriff er mit feiner Rechten meine Linte, hielt fie fest und führte mich mit einiger Gewalt gerade vorwärts. Als wir ans Gitter tamen, verwandelte fich meine Bermunderung in Erftaunen: jo etwas hatte ich nie gejehen. Muf einem hoben Godel von Mar: mor ftanden ungablige Spiege und Bartifanen neben einander gereiht, die durch ihre ieltiam verzierten oberen Enden gujammen: hingen und einen ganzen Kreis bildeten. Ich ichaute durch die Zwijchenräume und jah gleich dahinter ein janit fließendes Baffer, auf beiden Seiten mit Marmor eingefaßt, das in feinen flaren Tiefen eine große Ungahl von Gold: und Gilberfiichen sehen ließ, die sich bald sachte, bald geichwind, bald einzeln, bald zugweise bin und ber bewegten. Run hatte ich aber auch gern über den Ranal gesehen, um ju erfahren, wie es in dem Bergen bes Gartens beichaffen fei; allein ba fand ich ju meiner großen Betrübnis, daß an der Gegenieite bas Waffer mit einem gleichen Bitter eingefaßt mar, und gwar jo funftlicherweise, bag auf einen 3wijchenraum diesjeits gerade ein Spieß oder eine Bartijane jenseits paßte und man alfo, die übrigen Bieraten mitgerechnet, nicht hindurchseben fonnte, man mochte fich fiellen, wie man wollte. Ueberdies hinderte mich der Alte, der mich noch immer fefthielt, daß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Neugier wuchs indes, nach allem, was ich gesehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Berg, ben Alten zu fragen, ob man nicht auch hinüberkommen könne. - "Warum nicht?" verjette jener; "aber auf neue Bedingungen." -- Ils ich nach biefen fragte, gab er mir zu erkennen, bag ich mich umfleiden muffe. Sch war es febr gufrieben; er führte mich gurud nach ter Dlauer in einen fleinen reinlichen Saal, an beffen Wanden mancherlei Rleidungen bingen, die fich familich dem orientalischen Roftum zu nabern ichienen. Ich mar geschwind umgefleibet; er streifte meine gepuberten Saare unter ein buntes Det, nachdem er fie ju meinem Entjeten gewaltig ansgeftanbt batte. Bun fand ich mich ver

einem großen Spiegel in meiner Bermunmung gar hubich und gefiel nur beffer als in meinem steifen Sonntagskleide. Ich machte einige Gebärden und Sprünge, wie ich sie von den Känzern auf dem Meßtheater gesehen hatte. Unter diesem sah ich in den Spicael und erblickte gufällig bas Bild einer hinter mir befind: lichen Rijche. Auf ihrem weißen Grunde hingen drei grüne Stricken, jedes in fich auf eine Weise verschlungen, die mir in ter Ferne nicht deutlich werden wollte. Ich fehrte mich daher etwas haftig um und fragte ben Alten nach ber Nische jowie nach den Stridden. Er, gang gefällig, holte eins herunter und zeigte es mir. Es war eine grünseidene Schnur von mäßiger Starte, deren beide Enden, durch ein zwiefach durchichnittenes grunes Leder geichlungen, ihr das Unfebn gaben, als fei es ein Wertzeng zu einem eben nicht fehr erwünschten Gebranch. Die Cache id ien mir bedentlich, und ich fragte den Allten nach ber Bedeulung. Er antwortete mir gang gelaffen und gutig: es fei diefes für diejenigen, welche bas Bertrauen migbrauchten, bas man ihnen hier zu ichenken bereit fei. Er hing die Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte jogleich, daß ich ihm folgen iolle; denn diesmal fakte er mich nicht an, und fo ging ich frei

neben ihm her.

Meine größte Rengier war nunmehr, wo die Thure, wo Die Brude fem möchte, um burch das Gitter, um über ben Ranal zu kommen: denn ich hatte dergleichen bis jett noch nicht auß: findig machen können. Ich betrachlete daher die goldene Um-zännung sehr genau, als wir daraus zueilten; allein augenblicklich verging mir das Gesicht: benn unerwartet begannen Spieße, Speere, Hellebarden, Partijanen fich zu rütteln und gu ichutteln, und dieje feltsame Bewegung endigte damit, baf die famtlichen Spiten fich gegen einander feuften, eben als wenn zwei alter: tümliche, mit Viten bewaffnete Beerhaufen gegen einander los: gehen wollten. Die Bermirrung fürs Ange, das Geflirr für Die Ohren war faum zu ertragen, aber unendlich überraschend der Anblid, als fie, völlig niedergelaffen, den Kreis bes Ranals bedeckten und die herrlichste Brucke bildeten, die man fich benten fann: denn nun lag das buntefte Gartenvarterre por meinem Blid. Es war in verschlungene Beete geteilt, welche gujammen betrachtet ein Labyrinth von Zieraten bildeten; alle mit grunen Einsaffungen von einer niedrigen, wollig wachienden Bflange, Die ich nie gesehen; alle mit Mumen, jede Abteilung von verichiedener Farbe, die, ebenfalls niedrig und am Boden, den porgezeichneten Grundriß leicht verfolgen ließen. Diefer foftliche Unblid, den ich in vollem Sonnenschein genoß, feffelte gang meine Mugen; aber ich wußte fast nicht, wo ich ben guß hinsegen follte: benn die schlängelnden Wege waren aufs reinlichfte von blauem

Sanbe gezogen, ber einen duntlern Simmel, oder einen Simmel im Baffer, an der Erde zu bilden ichien; und io ging ich, die Augen auf den Boden gerichtet, eine Zeitlang neben meinem Führer, bis ich gulett gewahr ward, bag in ber Mitte von biefem Beeten: und Blumenrund ein großer Rreis von Cupreffen oder pappelartigen Bäumen ftand, burch ben man nicht hindurchieben konnte, weil die unterfien Zweige aus der Erde hervorzutreiben ichienen. Mein Führer, ohne mich gerade auf den nachtien Weg ju brangen, leitete mich boch unmittelbar nach jener Mitte, und wie war ich überraicht! als ich, in den Areis der hoben Baume tretend, die Säulenhalle eines fostlichen Gartengebaudes vor mir fah, das nach den übrigen Seiten hin abntiche Unfichten und Eingange zu haben ichien. Roch mehr aber als dieies Mufter Der Baufunft entrudte mich eine binimlifche Mufit, Die aus dem Bebäude hervordrang. Bald glaubte ich eine Laute, bald eine Sarfe, bald eine Bither ju horen, und bald noch etwas Rlimperndes, bas feinem von diefen drei Inftrumenten gemäß war. Die Bforte, auf die wir jugingen, eröffnete fich bald nach einer leifen Berührung Des Alten; aber wie erftaunt war ich, als die heraustretende Pförtnerin gang vollkommen dem niedlichen Madchen glich, bas mir im Traume auf ben Fingern getangt hatte. Gie grußte mich auch auf eine Weife, als wenn wir ichon befannt maren, und bat mich, hereinzutreten. blieb jurud, und ich ging mit ihr durch einen gewölbten und schön verzierten fursen Gang nach dem Mitteliaal, deffen herr-liche domartige hohe beim Eintritt meinen Blic auf fich jog und mich in Bermunderung fette. Doch fonnte mein Huge nicht lange dort verweilen, denn es ward durch ein reizenderes Schauspiel herabgelockt. Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte ber Auppel, saßen drei Frauenzimmer im Treieck, in drei ver-ichiedene Farben gekleidet, die eine rot, die andere gelb, die dritte grün; die Seffel waren vergoldet und ber Teppich ein voll: fommenes Blumenbeet. In ihren Armen lagen die brei Inftrumente, die ich draußen hatte unterscheiden konnen: denn durch meine Anfunit gestört, hatten fie mit Spielen innege-halten. — "Seid uns willfommen," jagte die mittlere, die namlich, welche mit dem Gesicht nach der Thüre saß, im roten kleide und mit der Harie. "Sekt Euch zu Alerten und hört zu, wenn Ihr Liebhaber von der Musik seid." Rum sah ich ern, daß unten quer por ein ziemlich langes Bantden frand, worauf eine Dan Das artige Madchen nahm fie auf, feste fich und doline lag. jog mich an ihre Geite. Rest betrachtete ich auch Die zweite Dame ju meiner Richten; fie hatte das gelbe kleid an und eine Bither in ber Sand; und wenn jene Sarjenipielerin aniehulich von Geftalt, groß von Gefichtsjugen und in ihrem Betragen majestätisch war, jo konnte man ber Zitheripielerin ein leicht annutiges, heitres Weien anmerken. Sie war eine schlanke Blondine, da jene dunkelbraunes haar schmudte. Die Mannigfal= tigfeit und lebereinstimmung ihrer Musik konnte mich nicht abhalten, nun auch die britte Schonheit im grünen Gewande au betrachten, beren Lautenspiel etwas Rührendes und zugleich Auffallendes für mich hatte. Gie war diejenige, die am meiften auf mich acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten ichien; nur fonnte ich aus ihr nicht flug werden: denn fie fam mir bald gärtlich, bald munderlich, bald offen, bald eigenfinnig vor, je nachdem sie die Mienen und ihr Spiel veränderte. Bald ichien fie mich rühren, bald mich neden zu wollen. Doch mochte fie sich ftellen, wie sie wellte, jo gewann sie mir wenig ab: benn meine kleine Rachbarin, mit der ich Ellbogen an Ellbogen jaß, hatte mich gang für fich eingenommen; und wenn ich in jenen drei Damen gang deutlich die Splphiden meines Traums und die Farben ber Nepfel erblickte, fo begriff ich wohl, daß ich feine Ursache hatte, fie fostzuhalten. Die artige Rleine hatte ich lieber angepactt, wenn mir nur nicht ber Schlag, ben fie mir im Traume versett hatte, gar zu erinnerlich gewesen wäre. Sie hielt fich bisher mit ihrer Mandoline gang ruhig; als aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, fo befahlen fie ihr, einige luftige Stüdthen jum besten ju geben. Raum hatte fie einige Tangmelodien gar aufregend abgeklimpert, jo iprang fie in die Sobe; ich that das Gleiche. Sie spielte und tangte; ich ward hingeriffen, ihre Schritte gu begleiten, und wir führten eine Urt von fleinem Ballett auf, womit die Damen zufrieden zu fein schienen: denn fobald wir geendigt, befahlen fie der Kleinen, mich derweil mit etwas Gutem zu erquiden, bis das Rachteffen berantame. 3d hatte freilich vergessen, das außer diesem Baradiese noch etwas anderes in der Welt wäre. Allerte führte mich sogleich in den Gang gurud, durch den ich hereingekommen war. An der Seite hatte fie zwei wohleingerichtete Zimmer; in dem einen, wo sie wohnte, sette sie mir Orangen, zeigen, Pfirschen und Tranben vor, und ich genoß sowohl die Früchte fremder Länder, als auch die der erst kommenden Monate mit großem Appetit. Buckerwerk war im Ueberfluß; auch füllte fie einen Potal von geschliffnem Kryftall mit schäumendem Wein: doch zu trinken be= durite ich nicht; benn ich hatte mich an den Früchten hinreichend gelabt. - "Nun wollen wir spielen," fagte fie und führte mich in das andere Zimmer. hier fah es nun aus wie auf einem Chrift= martt; aber fo foftbare und feine Sachen hat man niemals in einer Beihnachtsbube gesehen. Da waren alle Arten von Buppen, Buppenkleidern und Buppengerätschaften; Rüchen, Bohnftuben und Läben; und einzelne Spielsachen in Ungahl. Sie führte

mich an allen Blasichranten berum; benn in folden waren bieje tuniliden Arbeiten aufbewahrt. Die ersten Schränke verichloß fie aber bald wieder und jagte: "Das ist nichts für Euch, ich weiß es wohl. Sier aber," jagte jie, "tonnten wir Baumate-rialien finden, Mauern und Turme, Saujer, Balaite, Rirchen, um eine große Stadt jufammenguitellen. Das unterhalt mich aber nicht; wir wollen ju etwas anderem greifen, bas für Guch und mich gleich vergnüglich ift." - Sie brachte barauf einige Raften bervor, in benen ich fleines Rriegsvolf über einander geschichtet erblidte, von dem ich fogleich befennen mußte, daß ich niemals jo etwas Schones gesehen hatte. Gie ließ mir die Beit nicht, bas einzelne naber zu betrachten, jondern nahm den einen Raften unter den Arm, und ich pactte den andern auf. "Bir wollen auf bie golone Bride gehen," jugte fic; "bort fpielt fich's am beften mit Solvaten: die Spiege geben gleich die Richtung, wie man die Armeen gegen einander ju fiellen hat." Run waren mir auf bem goldnen ichwantenden Boben angelangt; unter mir hörte ich bas Baffer riefeln und die Gifche platichern, indem ich niederfniete, meine Linien aufzustellen. Es mar alles Reiterei, wie ich nunmehr fab. Gie rubmte fich, Die Konigin ber Amagonen jum Führer ihres weiblichen Deeres ju befiben; ich bagegen fand ben Achill und eine fehr frattliche griechische Reiterei. Die Beere ftanben gegen einander, und man fonnte nichts Schoneres feben. Es maren nicht etwa flache bleierne Reiter, wie die unfrigen; fondern Mann und Bierd rund und forgerlich und auf das femne gearbeitet; auch fonnte man faum begreifen, wie fie fich im Gleichgewicht hielten: denn fie franden für fich, ohne ein Gußbreitchen zu baben.

Bir hatten nun jedes mit großer Selbigniriedenheit unsere Geerhausen beichaut, als sie mir den Angriss verfündigte. Wir hatten auch Geichill in uniern Raften gefunden; es waren namslich Schachteln voll kleiner wohlvollerter Achaktugeln. Mit diesen sollten wir aus einer gewissen Entiernung gegen einander kampsen, wobei jedoch ausdrücklich bedungen war, daß nicht flärker geworsen werde, als nötig sei, die Auguren umzustürzen. denn beigkävigt sollte keine werden. Wechselleitig ging nun die Kanvande los, und im Ansang wirkte sie zu unier beider Zufriedensheit. Allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich doch besserheit, als sie, und zulett den Sieg, der von der llekerzahl der Stehngebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat sie näher, und ihr mädchenhastes Wersen hatte denn auch den erwünsichten Ersfolg. Sie streckte mir eine Wenge meiner beiten Truppen nieder, und je mehr ich protestierte, desto eistiger wars sie. Dies versdröß mich zulett, und ich erklärte, daß ich ein Gleiches thun würde. Ich trat auch wirklich nicht allein näher heran, sondern

warf im Unmut viel heftiger, ba es benn nicht lange mabrte, als ein paar ihrer fleinen Centaurinnen in Stude fprangen. In ihrem Gifer bemerkte fie es nicht gleich; aber ich ftand verfteinert, als die gerbrochnen Figurchen fich von felbst wieder gusammen: fügten, Amazone und Pierd wieder ein Ganzes, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galopp von der goldnen Brücke unter Die Linden jesten und in Carriere bin und wider rennend fich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. ichone Gegnerin war das fanm gewahr geworden, als fie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und rief: daß ich ihr einen unersetlichen Berluft jugefügt, der weit größer fei, als es fich aussprechen laffe. Ich aber, der ich ichon erboft mar, freute mid, the etwas zuleide zu thun, und warf noch ein paar mir übrig gebliebene Achatfugeln blindlings mit Gewalt unter ihren Heerhaufen. Unglücklicherweise traf ich die Königin, die bisher bei unjerm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewejen. Sie iprana in Studen, und ihre nachften Mojutanten murben auch gerichmet= tert; aber ichnell stellten fie fich wieder her und nahmen Reikaus wie die ersten, galoppierten sehr lustig unter den Linden berum

und verloren fich gegen die Maner.

Meine Gegnerin ichalt und schimpfte; ich aber, nun einmal im Bange, budte mich, einige Achatfugeln aufzuheben, welche an den goldnen Spiegen herumrollten. Mein ergrimmter Bunich war, ihr ganges Geer zu vernichten; fie dagegen, nicht faul, sprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, daß mir der Ropf 3ch, der ich immer gehört hatte, auf die Ohrfeige eines Mädchens gehöre ein berber Ruß, faßte fie bei ben Ohren und füßte sie zu wiederholten Malen. Sie aber that einen solchen durchdringenden Schrei, der mich selbst erschreckte; ich ließ sie fahren, und das war mein Glück: benn in dem Augenblick wußte ich nicht, wie mir geschal. Der Boden unter mir fing an zu beben und zu raffeln; ich mertte geschwind, daß fich die Gitter wieder in Bewegung jehten; allein ich hatte nicht Zeit, zu über-legen, noch konnte ich Fuß jaffen, um zu flichen. Ich fürchtete jeden Angenhlick gespieht zu werden: denn die Partijanen und Lanzen, die sich aufrichteten, zerschlitten mir schon die Kleider: genug, ich weiß nicht, wie mir geschah, mir verging hören und Sehen, und ich erholte mich aus meiner Betäubung, von meinem Schreden am guß einer Linde, wider den mich das aufschnellende Gifter geworfen hatte. Mit dem Erwachen erwachte auch meine Bosheit, die sich noch heftig vermehrte, als ich von drüben die Spottworte und das Gelächter meiner Begnerin vernahm, die an der andern Seite etwas gelinder als ich mochte gur Erde getommen fein. Daher fprang ich auf, und als ich rings um mich das fleine Beer nebst feinem Unführer Achill, welche bas auffahrenbe Gitter mit mir herübergeschnellt hatte, gerftreut jah, ergriff ich ben belben guerft und mart ibn wider einen Baum. Seine Wieberherftellung und feine Flucht gefielen mir nun dop: pelt, weil fich die Schadenirende ju bem artigiten Unblid von ber Welt gefellte, und ich mar im Begriff, Die jamilichen Griechen ihm nachzuschicken, als auf einmal zijchende Baffer von allen Ceiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boden und 3meigen hervoriprühten und, wo ich mich binwendete, freugweise auf mich lospeitichten. Mein leichtes Gewand mar in furger Beit vollig durchnäßt; zerichligt war es ichon, und ich jaumte nicht, es mir gang vom Leibe gu reißen. Die Bantoffeln mari ich von nur. und fo eine Sille nach der andern; ja, ich fand es endlich bei bem marmen Tage jehr angenehm, ein jolches Etrablbad über mich ergeben ju laffen. Gan; nadt ichritt ich nun gravitätisch amifchen Diejen willfommenen Bemaffern einher und Dachte mich lange jo mohl bennden ju fonnen. Wein goin verfuhlte nich. und ich munichte nichts mehr als eine Beriehnung mit meiner fleinen Gegnerin. Doch in einem Iln ichnappten Die Waffer ab, und ich ftand noch feucht auf einem durchnaßten Boben. Die Gegenwart des alten Mannes, der unvermntet por mich trat, mar mir feineswegs willfommen; ich hatte gewünscht, mich, wo nicht verbergen, doch wenigftens verhüllen gut fonnen. Die Be ichanung, der Fronichauer, das Beitreben, mich einigermagen gu bebeden, liegen mich eine bochit erbarmtiche Gigur ivielen; ber Allte benutte den Angenblick, um mir die größenen Bormurie gn machen. "Was hindert mich," rief er aus, "daß ich nicht eine ber grunen Schnuren ergreife und fie, wo nicht Gurem bals, boch Eurem Ruden anneffe!" Dieje Trohung nahm ich höchti übel. Sütet Euch, rief ich aus, vor folden Worten, ja nur vor folden Gebanfen: denn jonft feid Ihr und Eure Gebieterinnen verloren! - "Wer bift benn bu," fragte er trufig, "bag du jo reden barfit?" - Gin Liebling ber Gotter, jagte ich, von dem es abhangt, ob jene Frauengemmer wurdige Gatten jinden und ein gludliches geben führen follen, oder ob er fie will in ihrent Bauberflofter verichmachten und veralten laffen. - Der Alte trat einige Schritte zuruck. "Wer har dir das openbart?" fragte er erstaunt und bedenklich. — Drei Repiel, jagte ich, drei Buwelen. — "Und was verlangit du jum Lohn?" rief er aus. — Bor allen Dingen das fleine Geichopf, verjette ich, die mich in Diefen vermunichten Buftand gebracht hat. - Der Mite mari fich por mir nieder, ohne ich por der noch feuchten und ichlammigen Erbe ju ichenen; bann frand er auf, ohne benett ju fein, nahm mich freundlich bei ber band, führte mich in jenen Gaal, fleibete mich behend wieder an, und bald war ich wieder ionntaaia ae pust und friffert wie porber. Der Bfortner jprach fein Wort weiter; aber ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an und deutete mir auf einige Gegenstände an der Mauer drüben über den Weg, indem er jugleich rudwärts auf bas Afortchen 3ch verftand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir Die Gegenstände einprägen möchte, um das Pfortchen defto gewiffer wiederzufinden, welches fich unversebens hinter mir au: Ich merfte mir nun wohl, was mir gegenüberstand. Neber eine hohe Mauer ragten die Neste uralter Rugbäume her= über und bedeckten jum Teil das Gefinis, womit fie endigte. Die Rweige reichten bis an eine fteinerne Tafel, beren verzierte Ginfaffung ich wohl erkennen, beren Inschrift ich aber nicht lefen konnte. Sie ruhte auf dem Kragftein einer Nische, in welcher ein fünftlich gearbeiteter Brunnen, von Schale zu Schale, Baffer in ein großes Beden gog, das wie einen fleinen Teich bildete und fich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Rugbaume, alles ftand jenfrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich

es geiehen habe.

Run läßt fich wohl denken, wie ich diesen Abend und manchen folgenden Tag zubrachte, und wie oft ich mir diese Geschichten, die ich kanm jelbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich war, ging ich wieder gur schlimmen Mauer, um wenigstens jene Merkzeichen im Gedachtnis anzufrischen und das töftliche Bfortchen zu beschauen. Allein zu meinem größten Erstaunen fand ich alles verändert. Rußbäume ragten wohl über Die Mauer, aber fie ftanden nicht unmittelbar neben einander. Eine Tafel war auch eingemauert, aber von den Bäumen weit rechts, ohne Bergierung, und mit einer leferlichen Inschrift. Gine Nijche mit einem Brunnen findet sich weit links, der aber jenem, den ich gesehen, durchaus nicht zu vergleichen ift; so daß ich beinahe glauben muß, das zweite Abenteuer fei jo aut als das erfte ein Traum geweien: denn von dem Pförtchen findet fich überhaupt gar feine Spur. Das einzige, was mich tröstet, ist die Bemerkung, daß jene drei Gegenstände stets den Ort zu verandern icheinen: benn bei wiederholtem Besuch jener Gegend glaubte ich bemerkt zu haben, daß die Nußbäume eiwas zusammen= rücken und daß Tafel und Brunnen sich ebenfalls zu nähern icheinen. Wahrscheinlich, wenn alles wieder zusammentrifft, wird auch die Pforte von neuem sichtbar fein, und ich werde mein mögliches thun, das Abenteuer wieder anzufnüpfen. Ob ich euch erzählen kann, was weiter begegnet, oder ob es mir ausdrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu fagen.

Dieses Märchen, von dessen Wahrheit meine Gespielen sich leidenschaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall.

Sie besuchten, jeder allein, ohne es mir oder den andern gu vertrauen, ben angedeuteten Ort, fanden die Rugbaume, die Tafel und ben Brunnen, aber immer entfernt von einander: wie fie zulest befannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimnis verichweigen mag. Dier ging aber ber Streit erft an. Der eine verficherte: Die Begenftande rudten nicht vom Flede und blieben immer in gleicher Entfernung unter einander. Der zweite behauptete: fie bewegten fich, aber fie entfernten fich von einander. Dit diesem mar ber dritte über den erften Buntt ber Bewegung einstimmig, doch ichienen ibm Rugbaume, Tafel und Brumen fich vielmehr zu nahern. Der vierte wollte noch mas Merkwürdigeres geschen haben: die Rugbaume nämlich in der Mitte, Die Tafel aber und den Brunnen auf den entacgen: gesetten Geiten, als ich angegeben. In Absicht auf Die Epur bes Bfortchens variierten fie auch. Und jo gaben fie mir ein fruhes Beispiel, wie die Meniden von einer gan; einfachen und leicht zu erörternden Sache die widersprechendften Unfichten haben und behaupten tonnen. Als ich die Fortiebung meines Marchens hartnädig verweigerte, ward diejer erfte Zeil öfters wieder be 3ch hutete mich, an den Umitanden viel ju verandern, und durch die Gleichformigfeit meiner Ergählung verwandelte ich in den Gemütern meiner Buhorer Die Fabel in Wahrheit.

Uebrigens war ich den Lügen und der Verfieltung abgeneigt und überhaupt keineswegs leichtinnig: vielmehr zeigte sich der innere Erust, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Aeußern, und ich ward, oft sreundslich, oft auch spöttlich über eine gewisse Würde berusen, die ich mir speranskahm. Dem ob es mir zwar an guten, ausgesinchten Vereunden nicht keste, do waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die und mit rohem Untwillen anzusechten ein Verzgnügen kanden und uns freilich oft sehr nniant aus jenen mär chenhaften, selbsgefälligen Träumen ausweckten, in die wir uns, ich erfindend und wiene Gespielen teilnehmend, nur allzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, antatt sich der Weichlichkeit und phantaltischen Vergnugungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzuhärten, um die unvermeidlichen lebel entweder zu ertragen, oder ihnen entgegen

zu wirken.

Unter die Uebungen des Stoizismus, den ich deshald so ernftlich, als es einem Anaben möglich ist, bei mir ausbildete, gehörten auch die Duldungen förperlicher Leiden. Unsere Lehrer behandelten uns dit sehr unfreundlich und ungeschicht mit Schlägen und Buffen, gegen die wir uns um so mehr verhärteten, als Widersehlichteit oder Gegenwirfung aus hochse verpont war. Sehr viele Scherze der Jugend beruhen auf einem Wettstreit

jolcher Ertragungen: zum Beispiel, wenn man mit zwei Fingern oder der ganzen Hand sich wechselsweise dis zur Betäubung der Glieder jahigt, oder die bei gewissen Spielen verschuldeten Schläge mit mehr oder weniger Gesetkheit aushält; wenn man sich beim Ringen und Balgen durch die Kniffe der Halbüberswundenen nicht irre machen läßt; wenn man einen aus Neckerei zugestigten Schwerz unterdrückt; ja, selbst das Zwicken und Risteln, womit junge Leute so geschäftig gegen einander sind, als etwas Gleichgültiges behandelt. Dadurch setzt man sich in einen großen Vorteil, der uns von andern so geschwind nicht

abgenommen wird.

Da ich jedoch von einem solchen Leidenstrot aleichsam Brofession machte, jo wuchsen die Zudringlichkeiten ber andern; und wie eine unartige Granfamfeit feine Grenzen fennt, so wußte fie mich boch aus meiner Grenze hinauszutreiben. Ich erzähle einen Fall ftatt vieler. Der Lehrer war eine Stunde nicht gefommen; folange wir Kinder alle beijammen maren, unterhielten wir uns recht artig; als aber die mir Wohlwollenden, nachdem fie lange genug gewartet, hinweggingen und ich mit brei Mismollenden allein blieb, jo baditen Diese mich zu qualen, an beschännen und ju vertreiben. Gie hatten mich einen Augen= blid im Zimmer verlaffen und fanien mit Ruten gurud, Die fie fich aus einem geschwind zerschnittenen Bejen verschafft hatten. 3ch merkte ihre Absicht, und weil ich das Ende der Stunde nabe alaubte, fo fette ich ans dem Steareife bei mir fest, mich bis jum Glockenschlage nicht zu wehren. Sie fingen darauf unbarmbergig an, mir die Beine und Baden auf das graufamite gu 3ch rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß ich mich perrednet hatte und daß ein folder Schmerz bie Minuten febr verlängert. Mit der Duldung wuchs meine But, und mit dem erften Stundenschlag fuhr ich bem einen, ber fich's am wenigften versah, mit der Sand in die Nachenhaare und ffurate ihn augen= blidlich zu Boden, indem ich mit dem Anie seinen Rücken drudte: den andern, einen jüngeren und schwächeren, der mich von hinten anfiel, jog ich bei bem Ropfe durch ben Urm und erdroffelte ibn fast, indem ich ihn an mich preste. Run mar der lette noch übrig und nicht der schwächste, und mir blieb nur die linke Sand ju meiner Berteidigung. Allein ich ergriff ihn beim Rleide, und burch eine geschickte Wendung von meiner Seite, burch eine übereilte von feiner brachte ich ihn nieder und ftieß ihn mit bem Gesicht gegen den Boden. Sie ließen es nicht an Beißen, Krapen und Treten schlen; aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und in ben Gliedern. In bem Borteil, in dem ich mich befand, fließ ich fie wiederholt mit den Köpfen aufanmen. Sie erhuben gulett ein entsetliches Betergeschrei, und wir fahen uns bald von allen hansgenoffen umgeben. Die umbergestreuten Anten und meine Beine, die ich ven den Strimpsen entblogte, zeugten bald für mich. Man behielt sich die Strafe vor und ließ mich aus dem Hause; ich erklärte aber, daß ich sünitig bei der geringsen Beleidigung einem oder dem andern die Angen aus krazen, die Ohren abreißen, wo nicht gar ihn erdrosseln wurde.

Diefer Borjall, ob man ihn gleich, wie es in tindicien Dingen zu geichehen pflegt, bald wieder vergaß und jogar belachte, war jedoch Urjache, daß diese gemeiniamen Unterrichtstunden seltner wurden und zulett ganz authörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gedannt, wo ich an meiner Schweiter Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Un-

nehmlichfeit immer machiende Gefellichafterin fand.

Ich will jedoch diesen (Segenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie manchertei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet; denn das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mitteilungen, daß der Menich erichte, wie es andern ergangen und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen, was will, bedenke, dieses widerschre ihm als Menichen und nicht als einem beionders Glücklichen oder Unglicklichen. Niet ein iolches Wissen nicht viel, um die Uebel zu vermeiden, io ist es doch sehr dienlich, daß wir uns in die Zustände finden, sie ertragen, ja sie überzwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemerkung steht hier an der rechten Stelle, daß nämlich bei dem Emporwachien der Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Wideripruch jum Vorichein kommt, ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrenn angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, verständig, sa vernümitig zu betragen, niemanden aus Mutwillen oder liedermut ein Leids zuzustägen und alle gehäsigen Regungen, die sich an ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Gegenteil, während die jungen Geichopfe mit einer solchen liedung beischäutigt sind, sie von andern das zu leiden haben, was an ihnen geschotlen wird und höchlich verpönt ist. Dadurch kommen die armen Weien zwiichen dem Raturzustande und dem der Zivilisation gar ersbärmlich in die Klemme und werden, je nachdem die Charafter sind, entweder tücklich, oder gewaltsam aubrausend, wenn sie eine Zeitlang an sich gedalten haben.

Gewalt ist eher mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gutges sinntes, zur Liebe und Teilnahme geneigtes Kind neiß dem Hohn und dem bein Willen wenig entgegenzieten. Wenn ich die Thätlickeiten meiner Gesellen so ziemlich abzuhalten mußte, so war ich doch keineswegs ihren Stickeleien und Riftreden gewachsen, weil in jolchen Fällen derjenige, der sich verteidigt,

immer verlieren muß. Es wurden also auch Angriffe biefer Art, infofern fie jum Born reigten, mit physischen Kraften gurudgewiesen, ober fie regten mundersame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht ohne Folgen bleiben konnten. Unter andern Borgugen mikgonnten mir die Uebelwollenden auch, daß ich mir in einem Berhältnis gefiel, welches aus dem Schultheißenamt meines Großvaters für die Familie entsprang: denn indem er als der erfte unter feinesgleichen daftand, hatte diefes doch auch auf die Seinigen nicht geringen Ginfluß. Und als ich mir ein= mal nach gehaltenem Bfeifergerichte etwas darauf einzubilden ichien, meinen Großvater in der Mitte des Schöffenrats, eine Stufe höher als die andern, unter dem Bilde des Raifers gleich: fam thronend geschen zu haben, jo jagte einer der Anaben hoh: niid): ich follte doch, wie der Pfan auf feine Guge, fo auf meinen Großvater väterlicher Seite hinsehen, welcher Baftgeber jum Weidenhof geweien und wohl an die Thronen und Kronen keinen Anspruch gemacht hatte. Ich erwiderte barauf, daß ich davon feineswegs beichunt sei, weil gerade darin das herrliche und Erhebende unferer Baterftadt bestehe, daß alle Bürger fich einander gleich halten dürften und daß einem jeden feine Thätigkeit nach seiner Urt forderlich und ehrenvoll sein konne. Es sei mir nur leid, daß der aute Mann ichon so lange gestorben: denn ich habe mich auch ihn persönlich zu kennen öfters gesehnt, sein Bildnis vielmals betrachtet, ja, sein Grab besucht und mich wenigstens bei der Inichrift an dem einfachen Denkmal feines vorübergegangenen Dajeins gefreut, dem ich das meine schuldig geworden. Ein anderer Miswollender, der tucifchfte von allen, nahm jenen erften beiseite und flufterte ihm etwas in die Ohren, wobei fie mich immer ipottisch anfahen. Schon fing die Galle mir an ju tochen und ich forberte fie auf, laut zu reben. "Nun, was ist es denn weiter," sagte der erste, "wenn du es wissen willst: dieser da meint, du könntest lange herungehen und suchen, dis du deinen Größvater fändest." — Ich drohte nun noch heftiger, wenn fie fich nicht bentlicher erklaren murben. Sie brachten darauf ein Märchen vor, bas fie ihren Eltern wollten abgelauscht haben: mein Later ici der Sohn eines vornehmen Mannes, und jener gute Bürger habe sich willig finden laffen, äußerlich Bater= stelle zu vertreten. Sie hatten die Unverschämtheit, allerlei Ar= gumente vorzubringen, 3. B. daß unser Bermögen bloß von der Großmutter herrühre, daß die übrigen Seitenverwandten, die fich in Friedberg und jonft aufhielten, gleichfalls ohne Bermögen feien, und was noch andre solche Gründe waren, die ihr Gewicht bloß von der Rosheit hernehmen konnten. Ich hörte ihnen ruhiger zu, als fie erwarteten, denn fie standen schon auf dem Sprung, zu entfliehen, wenn ich Miene machte, nach ihren Saaren

2 From the

zu greifen. Aber ich verseste ganz getaffen; auch dieses könne mir recht sein. Das Leben sei so hübich, daß man völlig iur gleichgültig achten könne, wem man es zu verdanken habe; denn es soviede sich doch zulegt von Gott her, vor welchen wir alle gleich wären. So ließen sie, da sie nichts ausrichten konnten, die Sache sür diesemal gut sein; man spielte zusammen weiter fort, welches unter Rindern immer ein erprobtes Beriöhnungsmittel bleibt.

Mir mar jedoch burch dieje hämischen Worte eine Urt von fittlicher Krankheit eingeinwit, die im ftillen fortichlich. Es wollte mir gar nicht mißfallen, der Enkel irgend eines vorneh men Berrn ju fein, wenn es auch nicht auf die gefestichfte Weife gewejen ware. Meine Spurfrait ging auf Diefer Nahrte, meine Einbildungstraft war angeregt und mein Edarifum aufgefor: bert. 3ch fing nun an, Die Anigaben jener ju unterinchen, fand und erfand neue Grunde der Wahricheinlichkeit. 3ch hatte von meinem Großvater wenig reden horen, außer daß jein Bildnis mit bem meiner Großmutter in einem Bejuchzimmer bes alten Saufes gehangen hatte, welche beibe, nach Erbanung bes neuen, in einer obern Rammer aufbewahrt wurden. Meine Großmutter mußte eine jehr ichone Frau gewesen sein und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Bimmer bas Miniaturbild eines ichonen herrn in Uniform mit Stern und Orden gejehen zu haben, welches nach ihrem Tode mit vielen andern fleinen Gerätichaften, mahrend des alles um: malzenden hausbaucs, verichwunden mar. Golche wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem findlichen Ropie zuiammen und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent, welches durch eine abenteuerliche Berlnüpfung ber bedeutenden Buftande des menichlichen Lebens fich die Teilnahme ber gangen fultivierten Welt ju verichaffen weiß.

Da ich nun aber einen folden Jall niemanden zu vertrauen, oder auch nur von serne nachzufragen nich unterstand, so ließ ich es an einer heimlichen Betriebsankeit nicht sehlen, um wo möglich der Sache etwas näher zu kommen. Ich hatte nämlich ganz bestimmt behaupten hören, daß die Söhne den Lätern oder Großvätern oft entschieden ähnlich zu sein pilegten. Mehrere unserer Freunde, besonders auch Rat Schneider, unier Hauserreund, hatten Geichäftsverbindungen mit allen Fürsten und Derren der Nachbarichait, deren, jowohl regierender als nach geborner, seine geringe Unzahl am Ahein und Main und in dem Ranne zwischen seiden ihre Beispungen hatten und die aus besonderer Gunft ihre trenen Geschäftsträger zuweilen wohl mit ihren Bildniffen bechrten. Diese, die ich von Jugend auf vielzmals an den Wänden gesehen, betrachtete ich munnehr mit dop:

pelter Ausmertsamteit, forschend, ob ich nicht eine Aehnlichkeit mit meinem Vater, oder gar mit mit entbecken könnte; welches aber zu oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewischeit hätte führen können. Denn bald waren es die Augen von diesem, bald die Nase von jenem, die mir auf einige Verwandtschaft zu denten schienen. So sührten mich diese Kennzeichen triglich genug hin und weder. Und od ich gleich in der Folge diesen Vorwurf als ein durchaus leeres Märchen betrachten nurfte, so bie samtlichen Kerren, deren Vildnisse nie ketnachten nurfte, sie hie sämtlichen Kerren, deren Vildnisse nie fehr deutlich in der Khantasse geblieben waren, von Zeit zu Zeit im siellen bei nir zu mustern und zu prüsen. So wahr ist es, daß alles, was den Menichen innerlich in seinem Dünkel bestärkt, seiner heimlichen Eitzelkeit ichmeichelt, ihm derzestalt höchlich erwünscht ist, daß er nicht weiter fraat, ob es ihm sonst auf traend eine Meise dur

Chre ober gur Schmach gereichen tonne.

Doch anstatt hier ernsthafte, ja rugende Betrachtungen ein= jumiichen, wende ich lieber meinen Blick von jenen ichonen Beiten hinweg: denn wer ware im ftande, von der Fulle der Rind= heit würdig zu fprechen! Wir konnen die fleinen Beichopfe, Die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Veranugen, ja mit Bewunderung anschen: benn meift versprechen fie mehr, als fie halten, und es icheint, als wenn die Natur unter andern ichel= mijden Streichen, die fie uns ipielt, auch hier sich gang beson-bers vorgesett, uns gum besten zu haben. Die ersten Organe, die fie Rindern mit auf die Welt gibt, find dem nächsten unmittelbaren Zustande des Geichöpfs gemäß; es bedient fich ber felben funft: und anspruchslos, auf die geschickteste Beije zu ben nächsten Zwecken. Das Rind, an und für sich betrachtet, mit feinesgleichen und in Beziehungen, die feinen Rraften angemeffen find, scheint jo verständig, jo vernünftig, daß nichts brüber geht, und zugleich so bequem, heiter und gewandt, daß man feine weitre Bildung für basselbe wunichen möchte. Buchsen die Rinber in der Art fort, wie fie fich andeuten, fo hatten wir lauter Genies. Aber bas Wachstum ift nicht bloß Entwicklung; Die verichiednen organischen Sufteme, Die den einen Menschen aus: maden, entipringen aus einander, folgen einander, vermandeln fich in einander, verdrängen einander, ja, zehren einander auf, so daß von manchen Fähigfeiten, von manchen Kraftankerungen nach einer gewissen Zeit faum eine Spur mehr zu finden ift. Wenn auch die menschlichen Anlagen im ganzen eine entschiedene Nichtung haben, jo wird es boch bem größten und erfahrensten Renner ichwer icin, fie mit Zuverläffigfeit voraus zu verkunden; boch fann man hinterdrein wohl bemerfen, mas auf ein Runf: tiges hingedentet hat.

Reinesweges gebenke ich baber in biefen erften Buchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch ipaterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, ber sich unbemerkt durch die erften Jahre ichon hindurchzog. hier nuß ich aber bemerken, welchen stärkeren Emfluß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unfere Gestumungen und unfre

Lebensweise ausübten.

Der ruhige Bürger steht zu ben großen Weltereignissen in einem wunderbaren Perhältnis. Schon aus der derne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er kann sich, ielbit wenn sie ihn nicht berühren, eines Urteils, einer Te lnahme nicht entshalten. Schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn iem Charafter oder äußere Untässe bestimmen. Rucken is große Schisfale, so bedeutende Beränderungen nüber, dann bleibt ihm bei manchen äußern Undequentläckten noch immer senes unter Mißbehagen, verdoppelt und ichärit das liebel meistenteils und zerstört das noch mögliche Gute. Dann hat er von Freunden nud Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von biesen, und er weiß weder, wie er seine Reigung, noch wie er

jeinen Borteil mahren und erhalten joll.

Das Rahr 1757, das wir noch in pollig burgerlicher Rube verbrachten, murbe bem ungeachtet in großer Bemutsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als dieses war vielleicht fein anderes. Die Siege, die Großthaten, die Unglücksfälle, die Wiederherstellungen folgten auf einander, verichlangen fich und ichienen fich aufzuheben; immer aber ichwebte die Beftalt Friedrichs, fein Rame, fein Rubm in furgem wieder oben. Der Enthufiasmus feiner Berehrer mard immer großer und belebter. ber bak feiner Feinde bitterer, und die Berichiedenheit der Un= fichten, welche jelbst Familien zeripaltete, trug nicht wenig bagu bei, die ohnehin ichon auf mancherlei Weije von einander getrennten Burger noch mehr zu ifolieren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, mo drei Religionen die Ginwohner in drei un: gleiche Maffen teilen, wo nur wenige Manner, felbit von der herrichenden, jum Regiment gelangen tonnen, muß es gar manden Wohlhabenden und Unterrichteten geben, der fich auf fich gurudgieht und burch Studien und Liebhabereien fich eine eigne und abgeichloffene Erifteng bildet. Bon folden wird gegenwärtig und auch fünftig die Rebe fein muffen, wenn man fich die Gigen heiten eines Frantiurter Burgers aus jener Beit vergegenwär: tigen foll.

Mein Bater hatte, sobald er von Reisen zurückgekommen, nach jeiner eigenen Sinnesart den Gedanken gefaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eins der inbalternen Neinter übernehmen und jolches ohne Emolumente jühren wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergabe. Er glaubte nach feiner Sinnegart, nach dem Begriffe, den er von fich felbft hatte, im Gefühl feines guten Willens, eine folche Musgeichnung au verdienen, die freilich weder gesetlich noch herkommlich mar. Daher, als ihm fein Beinch abgeschlagen wurde, geriet er in Nerger und Migmut, verichwur, jemals irgend eine Stelle an- junehmen, und um es unmöglich ju machen, verichaffte er fich ben Charafter eines faiferlichen Rates, ben ber Schultheiß und die ältesten Schöffen als einen besondern Chrentitel tragen. Da= durch hatte er fich jum Gleichen der Oberften gemacht und konnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggrund führte ihn auch dazu, um die alteste Tochter des Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Rate ausgeschloffen ward. Er gehörte nun unter die Zurückgezogenen, welche nies mals unter fich eine Societät machen. Sie ftehen jo isoliert gegen einander wie gegen das Ganze, und um jo mehr, als fich in dieser Abgeschiedenheit das Eigenkümliche der Charafter immer schroffer ausbildet. Mein Bater mochte sich auf Reisen und in ber freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweije einen Begriff gemacht haben, als fie vielleicht unter feinen Mitburgern gewöhnlich mar. Zwar fand er barin Bor= ganger und Bejellen.

Ter Name von Uffenbach ift bekannt. Sin Schöff von Uffenbach lebte dannals in gutem Ankehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich beionders auf Musik gelegt, sang einen angesnehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Ausstalien mitgebracht hatte, wurden Konzerte und Oratorien bei ihm aufgesührt. Weil er nun dabei selbst sang und die Ausster begünstigte, jo kand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingesladenen Gäste sowohl als die übrigen Landskente erlaubten sich

darüber manche luftige Anmerkung.

Kerner erinnere ich mich eines Barons von Häfel, eines reichen Ebelmanns, der, verheiratet, aber kinderloß, ein schöneß Saus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Jubehör eines anniandigen zedens ausgestattet. Anch besaß er gute Gemälde, kupserstiche, Antisen und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammensließt. Bon Zeit zu Zeit lud er die Sonoratioren zum Wittagessen und war auf eine eigne achtsame Weie wohlthäig, indem er in seinem Haue die Armen kleidete, ihre alten Lumpen aber zurückbehielt und ihnem nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschensten Kleidern sich ihn jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundstichen, wohlgebildeten Mannes; desto deutlicher aber seiner Autton, der ich vom Ansach bis zu Ende beivohnte und teils auf

Befehl meines Baters, teils aus eigenem Antrieb manches erftand,

mas fich noch unter meinen Sammlungen befindet.

Früher, und von mir taum noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Loen in der litterarischen Welt sowie in Frantfurt ziemliches Aufschen. Richt von Frantfurt geburtig. hatte er fich bajelbit niedergelaffen und mar mit ber Schwester meiner Großmutter Tegtor, einer gebornen Lindheimer, verheis ratet. Befannt mit ber Dof: und Staatswelt und eines erneuten Adels fich erfreuend, erlangte er dadurch einen Ramen, daß er in die verichiedenen Regungen, welche in Rirche und Staat jum Borichein kamen, einzugreifen den Mut hatte. Er ichrich den "Grafen von Rivera", einen bidattiichen Roman, beffen Inhalt aus bem zweiten Titel: "ober ber ehrliche Mann am Sofe", er: fichtlich ift. Diefes Werf wurde gut anigenommen, weil es auch von ben Sofen, mo jonft nur Rlugheit ju Saufe ift, Gittlichkeit verlangte; und fo brachte ihm feine Urbeit Beifall und Unjehen. Ein zweites Werf jollte bagegen bejto gefährlicher fur ihn wer: ben. Er ichrieb: "Die einzige mahre Religion", ein Buch, das die Absicht hatte, Tolerang, besonders zwischen Lutheranern und Calviniften, in befordern. hierüber fam er mit den Theologen in Streit; besonders ichrich Dr. Benner in Giegen gegen ihn. Bon Loen ermiderte; ber Streit murde heftig und perionlich, und die daraus entipringenden Unannehmlichfeiten veran lagten ben Berfaffer, die Stelle eines Prafibenten gu Lingen anzunehmen, Die ihm Friedrich ber Zweite anbot, ber in ihm einen aufgeflärten und ben Neuerungen, die in Frankreich ichon viel weiter gediehen waren, nicht abgeneigten vorurteilsfreien Mann zu erkennen glaubte. Seine ehemaligen Landsleute, Die er mit einigem Berdruß verlaffen, behaupteten, daß er dort nicht gufrieden fei, ja nicht gufrieden fein fonne, weil fich ein Ort wie Lingen mit Frauffurt feineswegs meffen durfe. Mein Bater zweifelte auch an bem Behagen des Brafidenten und versicherte, ber gute Dheim hatte beffer gethan, fich mit bem Ronige nicht einzulaffen, weil es überhaupt gefährlich fei, fich bemielben gu nabern, jo ein außerordentlicher Berr er auch übrigens jein möge. Denn man habe ja gesehen, wie ichmählich der berühmte Boltaire auf Requilition bes preukischen Residenten Freitag in Frantfurt fei verhaftet worden, da er doch vorher jo boch in Gunften gestanden und als des Königs Lehrmeister in der frangolischen Poefie anzusehen geweien. Es mangelte bei jolchen Gelegenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um por Sofen und Berrendienst zu warnen, wovon sich überhaupt ein geborner Frankfurter faum einen Begriff machen fonnte.

Gines portrefflichen Mannes, Toktor Orth, will ich hier nur bem Ramen nach gebenken, indem ich verdienten Frankfurtern

hier nicht jowohl ein Denkmal zu errichten habe, viellmehr derzielben nur iniofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Perfönlichzeit auf mich in den fruhften Jahren einigen Einfluß gehabt. Toftor Orth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals teil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Kenntnisse und Einsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die deutschen und besonders die frankurtischen Alterkümer sind ihm sehr viel schuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Franksurter Resormation heraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind. Die historischen kapitel desselben habe ich in meinen Jünglingsjahren fleißig studiert.

Bon Ochienstein, der altere jener drei Bruder, beren ich oben als unserer Nachbarn gedacht, war, bei seiner eingezogenen Urt zu fein, mahrend feines Lebens nicht mertwürdig geworden, besto merkwürdiger aber nach seinem Tode, indem er eine Berordnung hinterließ, daß er morgens früh, gang im ftillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Sandwerksleuten zu Grabe gebracht fein wolle. Es geichah, und dieje Sandlung erregte in der Stadt, wo man an prunthafte Leichenbegängnisse gewohnt war, großes Ausschu. Alle diesenigen, die bei jolchen Gelegen: beiten einen berkömmlichen Berdienft hatten, erhuben fich gegen die Renerung. Allein der wadre Batrigier fand Rachfolger in allen Ständen, und ob man ichon bergleichen Begangniffe fpottweise Ochsenleichen nannte, fo nahmen fie doch gum Besten mancher wenig bemittelten Namilien überhand, und die Bruntbegangniffe verloren fich immer mehr. Ich führe diesen Umstand an, weil er eins der frühern Symptone jener Befinnungen von Demut und Gleichstellung darbietet, die sich in der zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts von oben herein auf so manche Weise gezeigt haben und in jo unerwartete Wirkungen ausgeschlagen find.

Auch sehlte es nicht an Liebhabern des Altertums. Es fanden sich Gemäldekabinette, Kupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben. Die älteren Verordnungen und Mandate der Keichstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druct und Schrift iorgiältig aufgesucht, nach der Zeitfolge geordnet und als ein Schat vaterländischer Rechte und Herkommen mit Ehrzurcht verwahrt. Auch die Bildnisse von Frankfurtern, die in großer Anzahl existierten, wurden zusammengebracht und

machten eine besondere Abteilung der Rabinette.

Solche Männer scheint mein Bater sich überhaupt zum Mufter genommen zu haben. Ihm fehlte keine der Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehnen Bürger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Besitzungen von jeder Art in Ordnung. Sine vortressliche Landkartensammlung der Schenklichen und anderer damals vorzüglicher geographichen Blätter, jene oberwähnten Berordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ien Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger venetianischer Gläer, Becher und Pokale, Naturalien, Eksenheinsarbeiten, Bronzen und hundert andere Tinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auftionen mir jederzeit einige Austrüge zu Vermehrung des Korhandenen

zu erbitten.

Roch einer bedeutenden Familie muß ich gebenfen, von der ich feit meiner frühften Jugend viel Sonderbares v. rnahm und von einigen ihrer Glieder felbst noch manches Wunderbare erlebte; es war die Sendenbergijche. Der Bater, von bem ich wenig zu fagen weiß, war ein wohlhabender Mann. Er hatte drei Sohne, die fich in ihrer Jugend ichon durchgängig als Sonderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beichrantten Stadt, mo fich niemand weder im Buten noch im Bojen her: porthun foll, nicht zum beften aufgenommen. Spottnamen und feltjame, fich lang im (Bedächtnis erhaltende Märchen find meistens bie Frucht einer folden Conderbarteit. Der Bater wohnte an ber Gde ber Sajengaffe, Die von dem Zeichen bes Sauies, das einen, wo nicht aar brei Sajen vorstellt, ben Ramen führte. Man nannte baber biefe brei Bruder nur Die drei Sajen, welchen Spignamen fie lange Beit nicht los murden. Allein, wie große Borguge fich oft in der Jugend durch etwas Wunderliches und Unichidliches aufundigen, jo geichah es auch hier. Der ältefte war ber nachher jo ruhmlich befannte Reichshofrat von Senden-Der zweite ward in den Magiftrat anigenommen und zeigte vorzügliche Talente, die er aber auf eine rabulistische, ja verruchte Weije, wo nicht jum Schaden feiner Baterftadt, doch wenignens feiner Rollegen in der Solge migbrauchte. Der britte Bruder, ein Argt und ein Mann von großer Rechtichaffenheit, ber aber wenig und nur in vornehmen Saufern prattigierie, behielt bis in sein höchstes Alter immer ein etwas wunderliches Meukere. Er war immer febr nett gefleidet, und man jah ibn nie anders auf der Straße als in Schuh und Strümpien und einer moblgepuberten Lodenverude, ben but unterm Urm. Er ging ichnell, boch mit einem feltjamen Schwanten vor fich bin, jo daß er bald auf diefer, bald auf jener Seite der Strage fich befand und im Behen ein Bidjad bilbete. Epottwogel fagten: er suche durch diesen abweichenden Schritt den abgeschiedenen Geelen aus dem Wege ju geben, die ihn in grader Linie mohl verfolgen möchten, und ahme diejenigen nach, die fich vor einem Arofodil fürchten. Doch aller diefer Scherz und manche luftige Rachrede verwandelte fich zulett in Chrinrcht gegen ihn, als er

feine anschnliche Wohnung mit Sof, Garten und allem Zubehör auf der Cichenheimergaffe ju einer medizinischen Stiftung wid-mete, wo neben der Anlage eines bloß für Franksurter Bürger bestimmten hofpitals ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothet und eine Wohnung für den Direttor eingerichtet mard, auf eine

Weife, deren feine Atadentie fich hatte schamen bitrien. Gin andrer vorzüglicher Mann, bessen Persönlichkeit nicht jowohl als feine Wirkung in der Nachbarschaft und seine Schriften einen fehr bedeutenden Ginfluß auf mich gehabt haben, war Rarl Friedrich von Dojer, Der feiner Geschäftsthätigfeit wegen in unierer Gegend immer genannt wurde. Auch er hatte einen ariindlich-sittlichen Charakter, der, weil die Gebrechen der mensch= lichen Ratur ihm wohl manchmal zu schaffen machten, ihn jogar zu den iogenannten Frommen hinzog; und jo wollte er, wie von Loen das Hofleben, eben jo das Geschäftsleben einer gewiffenhafteren Behandlung entgegenführen. Die große Ungahl der fleinen deutschen Sofe stellte eine Menge von Berren und Dienern dar, wovon die ersten unbedingten Behorsam verlangten und die andern meistenteils nur nach ihren Ueberzeugungen wirken und dienen wollten. Es entstand daher ein ewiger Konflift und schnelle Beränderungen und Explosionen, weil die Bir= fungen des unbedingten Sandelns im fleinen viel geschwinder merflich und schädlich werden als im großen. Biele Säufer waren verschuldet und kaiserliche Debitkommissionen ernannt; andre sanden sich langiamer ober geschwinder auf demfelben Wege, wobei die Diener entweder gewissenlog Borteil zogen, oder gewiffenhaft fich unangenehm und verhaßt machten. Mofer wollte als Staats: und Geschäftsmann wirken; und hier gab fein ererbtes, bis jum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Menich und Bürger handeln und seiner sittlichen Würde so wenig als möglich vergeben. Sein Herr und Diener, sein Daniel in ber Lowengrube, jeine Reliquien schildern durchaus bie Lage, in welcher er sich zwar nicht gefoltert, aber doch immer geflemmt fühlte. Sie deuten fantlich auf eine Ungebuld in einem Zuftand, mit deffen Berhältniffen man fich nicht verfohnen und den man doch nicht los werden fann. Bei diefer Art, gu benten und zu empfinden, mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm feine große Gewandtheit nicht fehlen ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, be= weglichen und dabei garten Mannes.

Mus der Ferne machte jedoch der Rame Klopftock auch ichon auf uns eine große Wirkung. Im Ansang wunderte man iich, wie ein jo vortrefflicher Mann so wunderlich heißen könne; boch gewöhnte man sich balb baran und dachte nicht mehr an bie Bebeutung dieser Silben. In meines Baters Vibliothet hatte ich bisher nur die früheren, besonders die zu seiner Zeit nach und nach herausgekonnmenen und gerühmten Dichter gesunden. Alle diese hatten gereimt, und mein Bater hielt den Reim für poetische Werke unerläßlich. Canik, Sagedorn, Drollinger, Gellert, Creuz, Hallerstanden in schönen Franzbänden in einer Wellert, Creuz, Hallerstanden in schönen Franzbänden in einer Weise. An diese schlossen sich Neukrichs Telemach, Koppens bestreites Jerusalem und andre Ueberiehungen. Ich hatte diese sämtlichen Bände von Rindheit auf sleißig durchgelesen und teilzweise memoriert, weshalb ich denn zur Unterhaltung der Gesellschaft öfters ausgerusen wurde. Sine verdrießliche Spoche im Gegenteil eröffnete sich sür meinen Later, als durch Rlopstocks Messias Verse, die ihm keine Verse schienen, ein Gegenstand der öffentlichen Bewunderung wurden. Er selbst hatte uch wohl geshütet, dieses Werk anzuschassen; aber unser Hauserund Schneider, sach under Vansörreund. Kat Schneider, die Gerkenden. Nat

Rindern 311

Auf biefen geschäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte der Meffias gleich bei feiner Ericheinung einen mächtigen Gin= druck gemacht. Diese so natürlich ausgedrückten und boch so icon verebelten frommen Befühle, Dieje gefällige Sprache, wenn man fie auch nur fur harmonische Proja gelten ließ, hatten ben übrigens trodnen Geichäftsmann fo gewonnen, dan er die gehn erften Gefange, benn von biesen ist eigentlich die Rebe, als das herrlichfte Erbauungsbuch betrachtete und solches alle Sahre ein: mal in ber Karwoche, in welcher er fich von allen Beichaften gu entbinden mußte, für fich im stillen durchlas und fich baran fürs gange Jahr erquidte. Anfangs bachte er feine Empfindungen seinem alten Freunde mitzuteilen; allein er jand sich sehr bestürzt, als er eine unheilbare Abneigung vor einem Werke von jo foft: lichem Behalt, wegen einer, wie es ihm ichien, gleichgültigen angern Form, gewahr werben nußte. Es fehlte, wie fich leicht benten läßt, nicht an Wiederholung des Gefprächs über diefen Gegenstand; aber beibe Teile entfernten fich immer weiter von einander, es gab beftige Szenen, und ber nachgiebige Dann liek fich endlich gefallen, von seinem Lieblingswerke zu ichweigen, bamit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Sonntage= inppe perlöre.

Proselyten zu machen, ist der natürlichste Kunsch eines jeden Menschen, und wie sehr sand sich unser Freund im stillen belohnt, als er in der übrigen Familie sür seinen Heiligen so offen gestinnte Gemüter entdeckte. Das Eremplar, das er sährlich nur eine Woche brauchte, war uns sür die übrige Zeit gewöhnet. Die Mutter hielt es beimlich, und wir Geschwister bemächtigten uns

desielben, wann wir konnten, um in Freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen und besonders die zartesten und heftigken jo geschwind als mög-

lich ins Gedächtnis zu faffen

Porcias Traum recitierten wir um die Wette, und in das wilde verzweiselnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech, welche ins Note Weer gestürzt worden, hatten wir uns geteilt. Die erste Kolle, als die gewaltsamste, war auf mein Teil gestommen, die andere, um ein wenig fläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohltslingen en Verwünschungen flossen mur so vom Nunde, und wir ergriffen jede Gesegenheit, uns mit diesen höllsichen Redensarten zu bearüßen.

Es war ein Samstagsabend im Winter — ber Bater ließ sich immer bei Licht rasieren, um Sonntags früh sich jur Kirche begneutlich anziehen zu können — wir sagen auf einem Schemel hinter dem Dien und nurmetten, während der Barbier einseiste, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber Adramelech den Satau mit eisernen händen zu fassen, meine Schwester packte nich gewaltig an und recitierte, zwar leise genug, aber

doch mit fteigender Leidenschaft:

Hilf mir! ich stehe dich an, ich bete, wenn du es sorderst, Ungehuer, dich an! . . Berworiner, schwarzer Berbrecher, bils mir! ich teibe die Pein des rächenden ewigen Tobes! Bormals sonn! ich mit heißem, mit grimmigem Hasse dich hassen! Jeht vermag ich's nicht mehr! Auch dies ist stechender Jammer!

Wisher war alles leidlich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief sie die folgenden Worte:

O wie bin ich zermatmt! . . .

Ter gute Chirurgus erschraf und goß dem Bater das Seisenbecken in die Brust. Da gab es einen großen Aufstand, und eine strenge Unterjuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglück, das hätte entstehen können, wenn man ichon im Rasser en begriffen gewesen wäre. Um allen Berdacht des Mutwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teustlischen Rollen, und das Unglück, das die Hegameter angerichtet hatten, war zn ofsender, als daß man sie nicht aufs neue hätte verrusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Bolt das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch jonst im stande sein, es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

Der Neujahrstag mard zu jener Zeit burch ben allgemeinen Umlauf von verfonlichen Glückwunichungen fur die Etadt fehr belebend. Wer jouit nicht leicht aus bem Saufe fam, warf fich in feine besten Rleider, um Gonnern und Freunden einen Augen: blid freundlich und höflich zu fein. Für uns Minder mar befonders die Keitlichkeit in dem Saufe des Grofvaters an diefem Tage ein höchft erwünschter Genng. Mit dem frühften Morgen waren die Entel ichon bajelbit verjammelt, um die Trommeln, Die Soboen und Marinetten, Die Bojannen und Binten, wie fie das Militar, die Stadtmuffei und wer jonit alles ertonen lief. ju vernehmen. Die verfiegelten und überichriebenen Renighrs: geichenke murden von den Rindern unter die geringern Gratulanten ausgeteilt, und wie der Tag wuchs, jo vermehrte fich die Anzahl ber Sonoratioren. Erft ericbienen die Berfrauten und Bermandten, dann die untern Staatsbeamten; die Berren vom Rate felbft verfehlten nicht, ihren Echultheiß zu begrußen, und eine auserwählte Angahl murde abends in Zimmern bewirtet, welche das gange Sahr über taum fich bifneten. Die Torten, Bistuitfuchen, Marzipane, der juße Wein übte den großten Rei; auf die Rinder aus, wogn noch fam, daß ber Echultheiß jo wie die beiden Burgemeifter aus einigen Stiftungen jahrlich etwas Silberzeug erhielten, welches benn ben Enteln und Baten nach einer gemiffen Abstufung verehrt mard; genng, es fehlte biefem Refte im fleinen an nichts, was die großten zu verherrlichen vileat.

Der Neujahrstag 1759 kam heran, für uns Kinder erwünicht und vergnüglich wie die vorigen, aber den altern Berionen bedeuf lich und ahnungsvoll. Die Durchmariche ber Frangojen war man zwar gewohnt, und fie ereigneten fich ofters und haufig, aber boch am bäufigsten in den let ten Tagen des vergangenen Sahres. Nach alter reichsstädtischer Gitte pojaunte ber Turmer bes Dauptturms, jo oft Truppen beranrudten, und an diefem Renjahrs tage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Beichen mar, bag großere Beeresinge von mehreren Seiten in Bewegung feien. Wirklich zogen fie auch in größeren Maffen an Diefem Tage burch die Stadt; man lief, fie porbeirafferen gu feben. war man gewohnt, bag fie nur in fleinen Bartien burchmarichier ten; dieje aber vergroßerten fich nach und nach, ohne daß man es verhindern fonnte oder wollte. Genug, am 2. Januar, nach: dem eine Rolonne durch Sachienhaufen über die Brude durch die Fahrgaffe bis an die Ronftablermache gelangt mar, machte fie Balt, überwältigte das fleine, fie durchführende Rommando, nahm Beste von gedachter Wache, zog die Zeil hinunter, und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch die Hauptwache ergeben. Augenblicks waren die friedlichen Straßen im einen Kriegsschauplat verwandelt. Dort verharrten und biwakierten die Truppen, dis durch regelmäßige Einquartierung für ihr

Unterfommen gejorgt wäre.

Dieje unerwartete, jeit vielen Jahren unerhörte Laft brückte die behaglichen Bürger gewaltig, und niemanden konnte fie beichwerlicher jein als dem Bater, der in fein kaum pollendetes Saus fremde militärische Bewohner ausnehmen, ihnen seine wohl: aufgeputten und meift verichloffenen Staatszimmer einräumen und das, was er jo genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Willfür preisgeben follte; er, ohnehin preußisch gefinnt, follte fich nun von grangofen in jeinen Zimmern belagert feben: es war das Traurigste, was ihm nach feiner Dentweise begegnen fonnte. Bare es ihm jedoch möglich gewejen, die Sache leichter zu nehmen, da er gut frangösisch sprach und im Leben fich mohl mit Burde und Annuit betragen fonnte, jo hatte er fich und uns manche trube Stunde ersparen mogen; benn man quartierte bei uns den Königsleutnant, der, obgleich Militarperfon, doch nur die Bivilvorfalle, die Streitigkeiten zwiichen Solbaten und Burgern, Schuldenjachen und Sändel zu ichlichten hatte. Es war Graf Thorane, von Graffe in der Provence, unweit Antibes, geburtig, eine lange, hagre, ernfte Geftalt, das Beficht burch die Blattern jehr entstellt, mit schwarzen feurigen Augen und von einem würdigen zusammengenommenen Betragen. Bleich fein Eintritt war für ben Sausbewohner gunftig. Man iprach von . ben verichiedenen Zimmern, welche teils abgegeben werben, teils der Familie verbleiben jollten, und als der Graf ein Gemälde= zimmer erwähnen hörte, so erbat er sich gleich, ob es schon Nacht war, mit Kerzen die Bilder wenigstens flüchtig zu bejehen. Er hatte an diesen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte fich gegen den ihn begleitenden Bater auf das verbindlichste, und als er vernahm, daß die meisten Rünftler noch lebten, fich in Frankfurt und in der Radbarichaft aufhielten: jo verficherte er, daß er nichts mehr wünsche, als fie baldiaft kennen zu lernen und fie zu beschäftigen.

Aber and diese Annäherung von seiten der Kunst vermochte nicht die Gesinnung meines Laters zu ändern, noch seinen Charakter zu bengen. Er ließ geschehen, was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außerordentliche, was nun um ihn vorging, war ihm bis auf

die geringste Mleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich musterhaft. Nicht eins mal seine Landkarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, fill und ordentlich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Teil der Placht nicht Auhe bei ihm ward, da ein Alasgender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und sortgesührt, alle Offiziere und Adjutanten vorgelassen wurden, da der Brai noch überdieß täglich offne Tasel hielt: jo gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Haufe, das nur eine durch alle Stockwerte unverichlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Bienenkorbe, obasteich alles jehr gemäßigt, ernsthalt und freng zugung.

Bum Bermittler zwiichen einem verdrieglichen, taglich mehr fich hypochondrifch qualenden Sausherrn und einem zwar wohl wollenden, aber fehr ernften und genauen Militärgaft fand ich gludlicherweise ein behaglicher Dolmeticher, ein ichoner wohl beleibter heitrer Dann, der Bürger von Frankfurt war und gut frangofiich iprach, fich in alles zu ichicken wußte und mit manderlei fleinen Unannehmlichfeiten nur jeinen Spaß trieb. Durch Diefen hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage bei dem Gemutszustande ihres Gatten vorstellen laffen; er hatte die Sache jo kluglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal gang einge richtete Saus, Die natürliche Burudgezogenheit Des Besigers, Die Beidäftigung mit der Erziehung feiner Familie, und was fich alles jouit noch jagen ließ, zu bedenten gegeben: io daß der (Braf, ber an jeiner Stelle auf die höchfte (Berechtigfeit, Unbestechlich: feit und ehrenvollen Bandel den größten Stotz jeste, auch hier fich als Ginquartierter mufierhaft zu betragen vornahm und es wirklich die einigen Jahre feines Dableibens unter mancherter Umftänden unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter beiaß einige Kenntnis des Italieniichen, welche Sprache überhaupt niemanden von der Familie stend war; sie entschlöß sich daher sogleich, französisch zu lernen, zu welchen Iwer der Dolmeticher, dem sie unter diesen stürmnichen Ereignissen ein Kind aus der Tause gehoben hatte und der nun auch als Gevatter zu dem Lause eine doppelte Reigung spürte, seiner Gevatterin jeden abgemißigten Augenblickschafte soem er wohnte gerade gegenüber) und ihr vor allen Dingen diesenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Erasen vorzutragen habe; welches denn zum besten geriet. Der Graf war geschneicht von der Mühe, welche die Hausfrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern, geistreichen Ing in seinem Charafter hatte, auch eine gewisse troche Galanterie gern ausübte, so entstand daraus das beste Berhältnis, und die verdündeten Gevattern

tonnten erlangen, mas fie wollten.

Bare es, wie ichon gesagt, möglich gewesen, ben Bater zu erheitern, jo hatte bieser veranderte Zuftand wenig Drudendes

gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennütigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das Geringste, was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Zorn, ja nit Strafe weggewie en; seinen Leuten war aufs strengste besohlen, dem Hausbesitzer nicht die mindesten Untditen zu machen. Dagegen wurde uns Aindern reichlich vom Nachtliche mitgeteckt. Bei dieser Gelegenheit nuß ich, um von der Unschuld seiner Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die Wutter uns eines Tages höchlich ketrübte, indem sie das Gesrorene, das man uns von der Tasel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkan, daß der Wagen ein wahrhaites Sis, wenn es auch noch so durchs

audert jei, vertragen fonne.

Anger diesen Leckereien, die wir denn doch allmählich ganz gut genießen und vertragen lernten, denchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genanen Lehrstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sein. Des Baters üble Laune nahm zu, er konnte sich nicht in das Unverneidliche ergeben. Wie sehr quätte er sich, die Wintter und den Gevatter, die Natscherren, alle seine Freunde, nur um den Grafen los zu werden! Vergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines solchen Wannes im Hause, unter den gegebenen Umständen, eine wahre Wolfthat sein, daß ein ewiger Wechsel, es sei nun von Ofstzzieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grafen folgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen. Das Gegenwärtige ichien ihm so unerträglich, daß ihn sein Ummut ein Schlimmeres, das solgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Anf diese Weise ward seine Thätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsächlich auf und zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, sorderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauss kett, und wir suchten, wie es nur möglich schien, uniere Reuzgierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu bestriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Agg und Nacht unverzichlses zum schiefter von Schildwachen besetzt war, die sich um das din und Udderlaufen unrusiger Kinder nichts bekümmerten.

Die manchertei Angelegenheisen, die vor dem Richterstuhle des Königssentuauts geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eigenen Wert darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer wistigen, geistereichen, heitern Wendung zu begleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Art, wie er es ausdrückte, war launig und pitant. Er schien sich den Herzog von Dinna zum Borbilde genommen zu haben. Es verging kann ein Tag, daß der Volzmeischer nicht eine oder die andere solche Anekode uns und der

Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser minitere Mann eine Keine Samintung oldher ialonionischen Eint cheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindruck im allgemeinen, ohne im Gedächtnis ein Besonderes wiederzufinden.

Den wunderbaren Charafter des Graien lernte man nach und nach innmer mehr keimen. Teier Rann war fich selbst, seiner Eigenheiten aufs deutlichte dewußt, und weil er gewisse Zeiten haben mochte, wo ihn eine Art von Ummit, Sypochondrie, oder wie nan den boien Tämon nennen soll, übersiel: so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen ver längerten, in sein Zimmer zursich, sah niemanden als seinen Rammerdiener und war selbst in dringenden Fallen nicht zu bewogen, daß er Andbienz gegeben hatte. Sobald aber der der döse Weist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor, mild, heiter und thätig. Aus den Reden seines Rammerdieners, Sannt hean, eines fleinen hagern Rannes von muntrer Gutmütigken, konnte man schließen, daß er in rühren Jahren, von solcher Stimmung überwältigt, großes Unglink angerichtet und sich nun vor ähnlichen Abwegen, dei einer so wichtigen, den Blicken aller

Welt ausgeietten Stelle, zu huten ernfriich vornehme.

Bleich in den erften Tagen der Unweienheit des Grafen wurden die jamtlichen Grantfurter Maler, als hirt, Schug, Trautmann, Nothnagel, Innter, gu ihm bernfen. zeigten ihre fertigen Gemalde vor, und der ihraf eignete fich Das Berfänfliche zu. Ihm wurde mein hübiches helles Giebel simmer in der Manjarde eingeräumt und jogleich in ein Rabinett und Atelier umgewandelt; benn er war willens, die jamtlichen Runftler, vor allen aber Geefat in Darmftadt, beffen Biniel igm bejonders bei natürlichen und unichuldigen Bornellungen bochlich gefiel, für eine gange Beit in Arbeit ju ichen. Er ließ baber von Graffe, wo fein alterer Bruder ein ichones Gebande befiten mochte, die fämtlichen Mage aller Zimmer und Rabinette berbeitommen, überlegte jodann mit den Künntern die Wand: abteilungen und bestimmte die Große ber hiernach zu verfer tigenden anjehnlichen Delbilder, welche nicht in Rahmen eingefast, fondern als Tavetenteile auf die Wand befeftigt werden iollten. Dier ging nun die Urbeit eifrig an. Geefat über: nahm ländliche Szenen, worin die Greife und Rinder, unmittel: bar nach der Ratur gemalt, gang herrtich glückten; Die Jung: linge wollten ihm nicht eben jo geraten, fie waren meift zu hager; und die Frauen miffielen aus der entgegengeiesten Uriache. Denn da er eine fleine dide, gute, aber unangenehme Person gur Frau hatte, die ihm außer fich felbst nicht wohl ein Modell guließ, fo wollte nichts Befälliges ju ftande fommen. Budem war er genötigt gemejen, über bas Mak feiner Siguren hinaus

zu gehen. Seine Bäume hatten Wahrheit, abe**r ein kleinliches** Bläiterwerf. Sr war ein Schüler von B**rinckmann, de**ssen

Binjel in Staffeleigemalden nicht zu ichelten ift.

Schüt, der Landichaftmaler, fand sich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, sowie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahreszacit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Massiade zu arbeiten, und auch da ließ er es an Aussilhrung und Hattung nicht sehlen. Er lieserte sehr heitere Bilder.

Traufman'n reinbrandtissierte einige Auserweckungswunder des Keinen Testaments und zündete nebenher Oörfer und Mühlen an. And ihm war, wie ich aus den Ausrissen der Zimmer bes merken konnte, ein eigenes Kabinett zugeteilt worden. Hir malte einige gute Siden: und Buchenwälder. Seine Herden waren lokenswert. Junker, an die Nachahnung der aussührlichsten Niederländer gewöhnt, konnte sich am wenigken in diesen Tapetenkil sinden; sedoch bequemte er sich, für gute Zahelung, mit Blumen und Krüchten manche Abetilung zu verzieren.

Da ich alle diese Männer von meiner frühsten Jugend an gefannt und fie oft in ihren Werkstätten besucht hatte, auch der Graf mich gern um fich leiden mochte, jo war ich bei den Aufgaben, Beratichlagungen und Bestellungen, wie auch bei den Ab: ticierungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Stizzen und Entwürfe eingereicht murden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl heraus. Ich hatte mir schon früher bei Gemälbeliebhabern, besonders aber auf Auftionen, denen ich fleißig beiwohnte, den Rinhm erworben, daß ich gleich zu fagen wiffe, was irgend ein historisches Bild vorstelle, es sei nun aus der biblischen oder der Projangeschichte oder aus der Mythologie genommen; und wenn ich auch den Sinn der allegorischen Bilder nicht immer traf, so war doch jelten jemand gegenwärtig, der es besser verstand als ich. So hatte ich auch öfters die Künftler vermocht, diesen oder jenen Gegenstand vorzustellen, und solcher Borteile bediente ich mich gegenwärtig mit Luft und Liebe. 3ch erinnere mich noch, daß ich einen umftandlichen Auffat verfertigte, worin ich zwölf Bilder beichrieb, welche die Geschichte Joseph's darftellen follten: einige bavon murben ausgeführt.

Rach diesen, für einen Anaben allerdings löblichen Berrichstungen, will ich auch einer kleinen Beidämung, die mir innershalb diese Künftlerkreises begegnete, Erwähnung thun. Ich war nämlich mit allen Bidern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Zimmer gebracht hatte. Meine jugendliche Reugierde ließ nichts ungelehen und ununtersucht. Einst fand ich hinter dem Osen ein ichwarzes kästchen: ich ermangelte nicht, zu forschen, was darin verborgen sei, und ohne mich lange zu

befinnen, jog ich ben Schieber weg. Das barin enthaltene Bemalbe war freilich von der Art, die man den Angen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich aljobald wieder zuzuschieden Anstalt machte, jo konnte ich doch nicht geschwind genug danut fertig merben. Der Graf frat berein und ertappte mich. -"Wer hat Guch erlaubt, Diefes Raftchen zu eröffnen?" jagte er mit feiner Königsleutnantsmiene. Ich hatte nicht viel darauf zu antworten, und er iprach jogleich die Strafe ichr ernithaft aus: "Ihr werbet in acht Tagen," jagte er, "biefes Bimmer nicht betreten." - Sch machte eine Berbengung und ging hinaus. Much gehorchte ich diesem Gebot aufs punttlichfte, jo bag es dem guten Scefag, der eben in dem Zimmer arbeitete, fehr verdrieftlich war: benn er hatte mich gern um fich; und ich trieb aus einer fleinen Tude ben Gehorjam jo weit, daß ich Secfagen jeinen Raffee, ben ich ihm gewohnlich brachte, auf Die Schwelle fette; da er denn von feiner Arbeit aufteben und ihn holen mußte, welches er fo übel empfand, daß er mir faft gram geworden mare.

Run aber icheint es notig, umftandlicher auguzeigen und begreiflich zu machen, wie ich mir in folden Fällen in der fran-zösischen Sprache, die ich doch nicht gelernt, mit mehr oder weniger Bequemlichkeit durchgeholfen. Auch hier tam mir die angeborne Babe ju ftatten, bag ich leicht ben Schall und Rlang einer Sprache, ihre Bewegging, ihren Accent, den Ton und was fonft von äußern Sigentümlichkeiten, fassen konnte. Aus dem Lateini ichen waren mir viele Worte befannt; das Stalienische vermittelte noch mehr, und fo horchte ich in furger Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Befuchen jo viel heraus, daß ich mich, wo nicht ins Gespräch mijchen, boch wenigstens einzelne Fragen und Antworten bestehen konnte. Aber biefes war alles nur wenig gegen ben Borteil, ben mir bas Theater brachte. Bon meinem Großvater hatte ich ein Freibillet erhalten, beffen ich mich, mit Widerwillen meines Baters, unter bem Beiftand meiner Mutter, täglich bediente. Dier faß ich nun im Barterre por einer fremden Buhne und paste um fo mehr auf Bewegung, mimifchen und Redeausdruck, als ich wenig oder nichts von dem verstand, mas da oben gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebarbenipiel und Sprachton nehmen fonnte. Bon der Komodie verstand ich am wenigsten, weil fie geschwind geiprochen wurde und fich auf Dinge des gemeinen Lebens bejog, beren Ausbrude mir gar nicht befannt maren. Die Tra: gobie tam feliner por, und ber gemeffene Schritt, bas Tatt: artige ber Alexandriner, bas Allgemeine bes Ausbrucks machten ite mir in jedem Sinue faßlicher. Es dauerte nicht lange, jo nahm ich ben Racine, den ich in meines Baters Bibliothet antraf, jur band und beflamierte mir die Stude nach theatra:

lifcher Art und Weise, wie fie bas Organ meines Ohrs und bas ihm jo genau verwandte Sprachorgan gejagt hatte, mit großer Lebhaftigfeit, ohne daß ich noch eine ganze Rebe im Zusammen: hang hatte versiehen konnen. Ja, ich lernte ganze Stellen aus-wendig und recitierte fie, wie ein eingelernter Sprachvogel; welches mir um jo leichter ward, als ich früher die für ein Rind meift unverständlichen biblijchen Stellen auswendig gelernt und fie in dem Ton der protestantischen Brediger zu recitieren mich gewöhnt hatte. Das versifizierte frangösische Luftipiel mar ba: mals sehr beliebt; die Stücke von Destouches, Marivaur, La Chausse kamen häufig vor, und ich erinnere mich noch deutlich mancher charakteristischen Figuren. Von den Molieris ichen ift mir weniger im Ginn geblieben. Bas am meiften Gindruck auf mich machte, war die Hypermnestra von Lemierre, Die als ein neues Stud mit Sorgfalt aufgeführt und wieder: holt gegeben wurde. Söchst annutig war der Eindruck, den der Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mich machten. 3ch fann mir die bebanderten Buben und Dad= den und ihre Bewegungen noch jest zurückusen. Es dauerte nicht lange, so regte sich der Wunsch bei mir, mich auf dem Theater selbst umzuschen, wozu sich mir so mancherlei Gelegen-heit darbot. Denn da ich nicht immer die ganzen Stücke auszuhören Geduld hatte und manche Zeit in den Korridors, auch wohl bei gelinderer Jahrszeit vor der Thur, mit andern Kindern meines Allters allerlei Spiele trieb, fo gesellte fich ein schöner munterer Anabe zu uns, ber zum Theater gehörte und ben ich in manchen fleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, gesehen hatte. Mit mir founte er fich am besten verständigen, indem ich mein Aranzösijd bei ihm geltend zu machen wußte; und er knüpfte sich um jo mehr an mich, als kein Unabe seines Alters und seiner Nation beim Theater oder sonst in der Räbe war. Wir gingen auch außer der Theaterzeit zusammen, und felbst mahrend ber Borftellung ließ er mich felten in Rube. Er mar ein allerliebster kleiner Aufichneider, schwähte scharmant und unaushörlich und wußte so viel von seinen Abentenern, Händeln und andern Sonderharkeiten zu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt und ich von ihm, was Sprache und Mitteilung durch die-felbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich hätte vorstellen können; so daß niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der eremden Sprache gelangt war,

Gleich in den ersten Tagen unserer Bekanntichaft zog er mich mit sich aufs Theater und sührte mich besonders in die Koperes, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aushielten und sich an: und auskleideten. Das Lokal war weder günstig noch beguem, indem man das Theater in einen

Ronzertsaal hineingezwängt hatte, jo daß für die Schauspieler hinter der Bühne feine besonderen Abteilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Achenzimmer, das ehodem zu Svielpariten gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meint bestammen und schienen sich jo wenig unter einander selbst als vor uns Kindern zu scheen, wenn es beim Antegen oder Berändern der Kleidungsstitch eicht immer zum anttandigiten berging. Wir war dergleichen niemals vorgefommen, und doch sand ich es bald duch Exwohnheit, bei wiederholten Besind, ganz naturlich.

Es währte nicht lange, jo entipann sich aber für nich ein eignes und beioneres Juteresse. Der junge Terones, jo will ich den Rnaben nennen, mit dem ich mein Berhältnis immer sortietzte, war anzer seinen Ausschereiten ein Rnabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich nut seiner Schwester bekannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mädden war, gut gewachten, von einer regelmäßigen Bildung, brauner darbe, ichwarzen haaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte eiwas Stilles, ja Trauriges. Ich nuchte ihr auf alle Weise gesallig zu iein; allein ich kennte ihre Aussenkanteit nicht auf mich lenken. Junge Mädden beilden sich gegen jüngere Rnaben sehr weit vorgeichritten und nehmen, indem sie nach den Junglingen hinschauen, ein kantenbastes Betragen gegen den Rnaben an, der ihnen seine erite Reigung zuwendet. Mit einem jüngern Vurder hatte ich kein Verhältnis.

Manchmal, wenn die Nutter auf den Proben oder in Gesellschaft war, sanden wir uns in threr Pohnung zusammen, um zu spielen oder uns zu unterhalten. Ich ging niemals din, ohne der Schönen eine Blume, eine Arucht oder sout etwas zu überreichen, welches sie zwar sedrezieit mit sehr guter Art ans nahm und auf das höslichste dankte; allein ich iah ihren traurigen Rick sich niemals erheitern und sand keine Spur, daß sie sonit auf nich geachtet hätte. Endlich glankte ich ihr Geheimms zu entdeden. Der Knabe zeigte mir hinter dem Bette seiner Mutter, das mit eleganten seinem Borbängen ausgeputt war, ein Pastellbild, das Porträt eines schönen Naunes, und demerkt zugleich mit schlauer Niene: das sei eigentlich nicht der Papa, aber eben so zu ind indem er diesen Mann ruhmte und nach seiner Art umständlich und prahlerisch manches erzählte: so glaubte ich herauszusinden, daß die Tochter wohl dem Bater, die beiden andern Kinder aber dem Hausfreund augehoren mochten. Ich erkotte lieber.

Die Neigung zu diesem Mädchen half mir die Schwindeleien des Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Grenzen blieb. Ich hatte oft die weitläuftigen Erzählungen seiner Groß: thaten auszuhalten, wie er sich ichon öster geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen: es iei alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt, seinen Widersacher zu entwaffnen, und ihm alsdann verziehen; ja, er verstehe sich aufs Legieren in gut, daß er einst ielbst in große Berlegenheit geraten, als er den Degen seines Gegners auf einen hoben Baum geschleubert, jo daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Was mir meine Besuche auf dem Theater sehr erleichterte, war, daß mir mein Freibillet, als aus den Banden bes Schult: beißen, ben Weg zu allen Plagen eröffnete und alfo auch zu ben Sigen im Profgenium. Diefes war nach frangösiicher Art febr tief und an beiden Seiten mit Sigen eingefaßt, die, burch eine niedrige Barriere beichränkt, fich in mehreren Reihen hinter einander aufbauten und zwar dergestalt, daß die ersten Site nur wenig über die Bühne erhoben waren. Das Ganze galt für einen besondern Shrenplatz; nur Offiziere bedienten fich gewöhnlich desselben, obgleich die Rähe der Schauspieler, ich will nicht jagen jede Allufion, fondern gewiffermaßen jedes Gefallen anf hob. Sogar jenen Gebrauch oder Mißbrauch, über den sich Boltaire so sehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Wenn bei sehr vollem Sauje und etwa zur Zeit von Durchmärschen angesehene Offiziere nach jenem Chrenplat strebten, der aber gewöhnlich ichon bejett war, jo stellte man noch einige Neihen Banke und Stühle ins Prozenium auf die Bühne felbit, und ce blieb ben Belden und Beldinnen nichts übrig, als in einem jehr mäßigen Raume zwischen den Uniformen und Orden ihre Geheimnisse zu enthüllen. Ich habe die Hypermnestra jelbst unter jolchen Umständen aufführen sehen.

Der Vorhang fiel nicht zwischen den Akten; und ich erwähne noch eines selt amen Gebrauchs, den ich sehr auffallend finden mußte, da nur, als einem guten deutschen Unden, das Kunstewidige daran ganz unerkräglich war. Das Theater näullich ward als das größte Seiligtum betrachtet, und eine vorsallende Störung auf demielben hätte als das größte Verdrechen gegen die Majestät des Kublikums sogleich müssen gerigt werden. Zwei Grenadiere, das Gewehr beim Huß, kanden daher in allen Lustipielen ganz öffentlich zu beiden Seiten des hintersten Vorshangs und waren Zeugen von allem, was im Innersten der Kannilie vorging. Da, wie gesagt, zwischen den Atten der Wusst zwei andere dergestalsen wurde, so lösten dei einfallender Musst zwei andere dergestalt ab, daß sie aus den Kulissen ganz strack vor sene hintraten, welche sich dann eben so gemessenlich zurützgen. Wenn nun eine solche Anstalt recht dazu geeignet war, alles, was nan deim Theater Ilnsson nennt, auszubeben, so fällt es um so mehr auf, daß dieles zu einer Zeit geschah, wo

nach Diberots Grundsagen und Beispielen die natürlichte Ratürlichkeit auf der Bühne gesordert und eine vollkommene Tausschung als das eigentliche Ziel der theatralichen Unnit angegeben wurde. Bon einer jolchen militärischen Polizeianitalt war jedoch die Tragödie entbunden, und die Helden des Altertums hatten das Recht, sich selbst zu bewachen; die gedachten Gren diere stanzben indes nahe genug hinter den Aulissen.

So will ich benn auch noch anführen, daß ich Diberots Hausvater und die Philosophen von Paliisot gesehen habe und mich im lettern Stück der Ligur des Philosophen, der auf allen vieren geht und in ein robes Salathaupt beifet, noch wohl

erinnere.

Alle dieje theatralijche Mannigialtigfeit fonnte jedoch uns Rinder nicht immer im Schaufpielhaufe fenhalten. Wir ipielten bei schönem Better vor demielben und in der Rabe und begingen allerlei Thorheiten, welche beionders an Conn: und Refttagen feineswegs zu unfrem Menferen paften: denn ich und meines gleichen erichienen alsbann, angezogen, wie man mich in jenem Marchen geschen, ben but unterm Urm, mit einem fleinen Deaen. beffen Bügel mit einer großen feidenen Bondichteife gegiert mar. Ginft, als wir eine gange Beit unier Weien getrieben und Derones fich unter uns gemischt hatte, fiel es diesem ein, mir gu beteuern, ich hatte ihn beleidigt und muffe ihm Satisiaftion 3d begriff zwar nicht, was ihm Unlag geben tounte, ließ mir aber feine Ausforderung gefallen und wollte gieben. Er perficherte mir aber, es fei in folden Rallen gebrauchlich, bag man an einsame Derter gebe, um die Sache besto bequemer aus-machen zu können. Wir verfügten uns deshalb hinter einige Schennen und ftellten und in gehörige Bojitur. Der Zweifampi erfolgte auf eine etwas theatralifche Beile, die Rlingen flirrten, und die Stoge gingen nebenans; boch im Seuer ber Aftion blieb er mit der Spige feines Degens an der Bandichleife meines Bugels hangen. Sie ward durchbohrt, und er verficherte mir, bag er nun die vollkommenfte Satisfaktion habe, umarmte mich jo: dann, gleichfalls recht theatralijch, und wir gingen in das nachfte Raffeebaus, um uns mit einem Glaje Mandelmilch von unierer Gemutsbewegung zu erholen und den alten Greundichaftsbund nur befto fefter ju ichließen.

Ein anderes Abentener, das mir auch im Schanipiclhaufe, obgleich ipäter, begegnet, will ich bei dieier (Belegenheit erzählen. 3ch saß nämlich mit einem meiner (Bevielen ganz ruhig im Parterre, und wir jahen mit Bergnügen einem Solotanze zu, den einerhübicher Anabe, ungefähr von unferm Alter, der Sohn eines durchreisenden iranzösischen Tanzmeisters, mit vieler Gewandtheit und Annut aufführte. Nach Art der Tänzer war er mit einem

fnappen Wämschen von roter Seibe befleibet, welches, in einen furgen Reifrod ausgehend, gleich ben Lauferichurgen, bis über Die Rnied schwebte. Wir hatten diefem angehenden Rünftler mit dem gangen Bublifum unfern Beifalt gegout, als mir, ich weiß nicht wie, einfiel, eine moraliiche Reflexion gu machen. Sch fagte gu meinem Begleiter: Wie ichon war diefer Anabe geputt, und wie gut nahm er fich aus; wer weiß, in was für einem zer: riffenen Jadichen er heute nacht ichlasen mag! - Alles war schon aufgestanden, nur ließ und die Menge noch nicht vorwärts. Eine Fran, die neben mir gesessen hatte und nun hart an mir stand. war zufälligerweise die Mitter Diejes jungen Künstlers, die fich durch meine Reflexion fehr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglück founte sie Deutsch genng, um mich verstanden zu haben, und iprach es gerade jo viel, als nötig war, um schelten zu können. Sie machte mich gewaltig berunter: wer ich benn fei, meinte fie, daß ich Urfache hätte, an der Familie und an der Wohlhabenheit Diejes jungen Menichen zu zweifeln. Auf alle Källe burfe fie ibn für jo gut halten als mich, und seine Talente könnten ihm wohl ein Gluck bereiten, wovon ich mir nicht wurde tranmen laffen. Diese Strafpredigt hielt sie mir im Gedränge und machte die Umftehenden augmertiam, welche wunder bachten, was ich für eine Muart müßte begangen haben. Da ich mich weder entschuldigen, noch von ihr entfernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als fie einen Augenblick innehielt, jagte ich, ohne etwas dabei zu deufen: Mun, wosu der Larm? heute rot, morgen tot! - Auf Dieje Worte schien Die Grau zu verstummen. Gie fah mich an und entiernte sich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. 3d dachte nicht weiter an meine Worte. Rur einige Zeit hernach fielen fie mir auf, als der Anabe, anflatt fich nochmals jeben au laffen, frant ward und zwar febr gefährlich. Ob er ge-

porben ist, weiß ich nicht zu sagen.

Tergleichen Vordentungen durch ein unzeitig, ja unschicklich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Völkern und zu allen Zeiten immer

dieselben geblieben find.

Nun sehlte es von dem ersten Tage der Besitnehmung uns jerer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerswährender Zerstreuung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen uniere Ausmerksaukeit hin und her. Die letztern besonders nahmen immer zu, und das Soldatenleben schien uns ganz luftig und veranüglich.

Der Ausenthalt des Königsleutnants in unserm hause versichaffte uns den Borteil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen und besonders die ersten.

beren Name icon durch den Auf zu uns gekommen war, in der Rähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen ind Lodesten, gleichfam wie von Galerien, jehr degnem die Generalität der uns vorübergehn. Vor allen erinnere ich mich des Frinzen Soubise als eines ichonen tentseligen Herrn; am deutlichten aber des Marichalls von Broglio als eines jungern, nicht großen, aber wohlgekauten, lekhaiten, gesitreich um fich blickenden.

bebenden Mannes.

Er fam mehrmals zum Rönigsleutnant, und man merfte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede mar. Wir hatten uns im erften Bierteljahr ber Ginquartierung faum in Diejen neuen Buftand gefunden, als ichon die Rachricht fich buntel verbreitete: die Allierten seien im Anmarich, und Bergog Gerbinand von Braunichweig tomme, Die Granzoien vom Main zu vertreiben. Man hatte von biefen, die fich keines besondern Ariegsgludes rühmen konnten, nicht die großte Borftellung, und feit der Schlacht von Rogbach glaubte man fie verachten ju durien; auf den Bergog Ferdinand jeste man das großte Bertrauen, und alle prenkiich Gefinnten erwarteten mit Cehnindit ihre Befreiung von der bisherigen Laft. Mein Barer war etwas heiterer, meine Mitter in Corgen. Gie war flug genug, einzusehen, bag ein gegenwärtiges geringes lebel leicht mit einem großen Un gemach vertauicht werden tonne: denn es zeigte fich nur allgu deutlich, daß man dem Bergog nicht entgegengehen, sondern einen Angriff in der Rabe der Stadt abwarten werbe. Gine Lieder-lage der Frangoien, eine Blucht, eine Verteidigung der Stadt, mare es auch nur, um ben Rudgug gu beden und um bie Brude ju behalten, ein Bombardement, eine Plunderung, alles ftellte fich der erregten Ginbildungstraft bar und machte beiden Bar teien Sorge. Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Sorge ertragen konnte, ließ durch den Tolmeticher ihre Furcht bei dem Grafen anbringen; worauf fie die in jolden Källen gebräuchliche Untwort erhiett: fie folle gang ruhig fein, es fei nichts gu befürchten, fich übrigens ftill halten und mit niemand ron der Sache iprechen.

Mehrere Truppen jogen burch die Stadt; man erfuhr, daß fie bei Bergen halt machten. Das Kommen und Geben, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unfer Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marsichall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein wie das andre Mal an Gekärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gesent, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte ruhmend den den der Geschichte ruhmen.

lich erwähnt ju finden.

Co fam benn endlich, nach einer unruhigen Rarmoche, 1759

ber Rarfreitag beran. Gine große Stille verfündigte ben naben Sturm. Und Rindern mar verboten, aus dem Saufe ju geben; Der Bater hatte feine Rube und ging aus. Die Schlacht begann; ich ftieg auf den oberften Boden, wo ich zwar die Gegend ju sehen verhindert war, aber den Donner der Ranonen und das Massensener des kleinen Gewehrs recht gut vernehmen konnte. Rach einigen Stunden faben wir die erften Zeichen ber Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Berwundete in mancherlei traurigen Berftinnmelungen und Gebärden jachte bei uns porbeigefahren wurden, um in das jum Lazarett umgewandelte Liebfrauenklofter gebracht zu werden. Sogleich regte fich die Barmherzigfeit der Bürger. Bier, Wein, Brot, Geld ward den jenigen hingereicht, die noch etwas empfangen konnten. Als man aber einige Zeit darauf bleffierte und gesangne Deutsche unter diejon Zing gewahr wurde, fand das Mitleid keine Grenze, und es ichien, als wollte jeder fich von allem entblößen, was er nur Bewegliches besaß, um jeinen bedrängten Landslenten beizustehen.

Dieje Gefangenen maren jedoch Anzeichen einer für die Milierten unglücklichen Schlacht. Mein Bater, in feiner Barteis lichfeit gang ficher, daß diese gewinnen würden, hatte die leidenichaftliche Berwegenheit, den gehofften Siegern entgegenzugeben, ohne zu bedeufen, daß die geschlagene Partei erft über ihn wegflichen mußte. Erft begab er fich in feinen Garten vor dem Friedberger Thore, wo er alles einfam und rubig fand; dann wagte er fich auf die Bornheimer Beide, wo er aber bald verschiedene zerstreute Rachzügler und Troßknechte ansichtig ward, Die fich den Epaß machten, nach den Grenzsteinen zu schießen, jo daß dem nengierigen Wandrer das abprallende Blei um den Ropf faufte. Er hielt es deshalb boch für geratner, gurudgu geben, und erfuhr bei einiger Rachfrage, mas ihm ichon ber Schall des Benerns hatte flar machen jollen, daß alles für die Franzoien aut flehe und an fein Weichen zu benken jei. Nach Saufe gefommen, voll Unnut, geriet er beim Erbliden ber verwundeten und gefangenen Landsleute ganz aus der gewöhnlichen Gaffung. Huch er ließ den Borbeigiehenden mancherlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten fie erhalten, welches nicht immer moalich war, weil das Schickfal Freunde und Feinde gujammen aufgepactt batte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf des Grasen Wort gebant und deshalb einen ziemlich bernhigten Tag hingebracht halten, waren hechlich erzent und die Mutter doppelt getröstet, da sie des Worgens, als sie das Orafel ihres Schatzfästelns durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als sür die Julumit sehr tröstliche Untwort erhalten hatte. Wir wünschen unserm Bater gleichen Glanden und gleiche Ge-

sinnung, wir schmeichelten ihm, was wir komiten, wir baten ihn, etwas Speise zu sich zu nehmen, die er den ganzen Tag entschrt hatte; er verweigerte unfre Liebkosungen und jeden (Benuß und begab sich auf sein Jimmer. Unfre Freude ward indessen nicht gekört; die Sache war entschieden, der Konigsleutnant, der dielen Tag gegen seine Gewohnheit zu Pserde geweien, kehrte endlich zurück; seine Gegenwart zu Sause war notiger als je. Wir prangen ihm entgegen, kußten seine Hande und bezeigten ihm unfre Freude. Es schien ihm sehr zu gesallen. "Wohl!" jagte er freundlicher als sonit, "ich din auch um euertwillen vergnugt, liebe Kinder!" Er besahl iogleich, uns Zuderwert, jüßen Vein, idberhaupt das Beste zu reichen, und ging auf sein Jimmer, ichon von einer großen Masse Tringender, Horderender und Bitteuder

umgeben.

Wir hielten nun eine fostliche Rollation, bedauerten den guten Bater, ber nicht teil baran nehmen mochte, und draugen in die Mutter, ihn berbeigurufen; fie aber, flüger als wir, wußte wohl, wie unerfreulich ihm folche Gaben fein murden. Indeffen hatte fie etwas Abendbrot gurecht gemacht und hatte ihm gern eine Bortion auf das Bimmer geschictt; aber eine jolche Unordnung litt er nie, auch nicht in den außersten Gallen; und nachdem man die jugen Gaben beijeite geschafft, juchte man ihn gu be: reden, herab in das gewöhnliche Speifezimmer zu fommen. End lich ließ er fich bewegen, ungern, und nir abueten nicht, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Troppe lief frei burchs gange Sans an allen Boriaten vorbei. Der Bater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an des Graien Zimmer vorüber: Gein Borjaal ftand jo voller Leute, daß ber Grai fid) entichloß, um mehreres auf einmal abzuthun, herauszutreten; und dies geichah leider in dem Augenblick, als der Bater herab: Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und jagte: "Ihr werdet uns und ench Glud wünschen, daß dieje gefährliche Sache jo glücklich abgelaufen ift." - Reinesweges! ver: jeste mein Bater mit Ingrimm; ich wollte, sie hätten euch zum Teufel gejagt, und wenn ich hatte mitfahren follen. - Der Graf hielt einen Augenblick inne, dann aber fuhr er mit But auf: "Diejes follt 3hr bugen!" rief er; "Ihr jollt nicht umfonft der gerechten Sache und mir eine folche Beleidigung jugefügt haben "

Der Bater war indes gelaffen heruntergeitiegen, fekte fich zu uns, ichien heiterer als bisher und fing an zu effen. Wir freuten uns darüber und wußten nicht, auf welche bedeutliche Beite er sich den Stein vom Gerzen gewälzt hatte. Rurz darauf wurde die Mutter herausgerufen, und wir hatten große Luft, dem Bater auszuptandern, was uns der Graf für Sußigkeiten verehrt habe. Die Mutter fam nicht zuruck. Endlich trat der

Dolmeticher herein. Auf feinen Wint ichidte man und zu Bette; es war ichon ipat, und wir gehorchten gern. Rach einer ruhig Durchichtafenen Racht erfuhren wir Die gewaltsame Bewegung, die gestern abend das Saus erichüttert hatte. Der Rönigsteut: nant hatte jogleich bejohlen, den Bater auf die Bache au führen. Die Subalfernen wußten wohl, daß ihm niemals ju wider: iprechen war; doch hatten fie fich manchmal Dank verdient, wenn fie mit ter Musführung ganderten. Diefe Gefinnung wußte der Bevatter Delmetich, den die Geistesgegenwart niemals verließ, aufs lebhaiteste bei ihnen rege zu machen. Der Tumult war ohnehin fo groß, daß eine Zogerung fich von felbft verftedte und entschuldigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr ben Mointanten gleichiam in die Sande gegeben, daß fie burch Bitten und Borftellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. felbit eitte ichnell hinauf zum Grafen, ber fich bei ber großen Beherrschung feiner selbst jogleich ins innre Zimmer zuruckgezogen hatte und das dringenofte Weichaft lieber einen Augenblick ftoden ließ, als daß er den einmal in ihm erregten bojen Mut an einem Unichnloigen gefühlt und eine feiner Burbe nachteilige Entichei: dung gegeben hätte.

Die Unrede des Dolmetichers an den Grafen, die Führung des gangen Geiprächs hat uns der diche Gevatter, ber fich auf ben gludtichen Erfolg nicht wenig zu gute that, oft genug wie: derhott, jo daß ich fie ans bem Gedachtnis wohl noch auf:

zeichnen fann.

Der Dolmetich hatte gewagt, das Kabinett zu eröffnen und hineinzutreten, eine Sandlung, die höchst verpont mar. "Was wollt Ihr?" viel ihm der Graf zornig entgegen. "Sinaus mit Euch! hier hat niemand das Recht, hereinzutreten, als Saint Jean."

So haltet mich einen Augenblick für Saint Jean, versetzte

der Dolmetich.

"Dazu gehört eine gute Ginbildungsfraft. Seiner zwei machen noch nicht einen, wie Ihr feib. Entfernt Ench!" Serr Graf, Ihr habt eine große Gabe vom himmel em:

pfangen, und an die appelliere ich.

"Ihr denft mir zu ichmeicheln! Glaubt nicht, daß es Guch gelingen werde."

Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenblicken ber Leidenschaft, in Angenblicken des Borns die Gefinnungen anderer anzuhören.

"Wohl, wohl! Bon Gefinnungen ift eben die Rebe, die ich ju lange angehört habe. Ich weiß nur ju gut, daß man uns hier nicht liebt, daß und diese Bürger icheel ansehn."

Nicht alle!

"Sehr viele! Bas! dieje Stadler, Reichsftadter wollen fie fein? Ihren Raifer haben fie mablen und fronen jeben, und wenn diejer, ungerecht angegriffen, feine gander zu verlieren und einem Ujurpator zu unterliegen Gejahr läuft, wenn er glucklicherweise getrene Alliierte findet, Die ihr Beld, ihr Blut au feinem Borteil verwenden, jo wollen fie die geringe Laft nicht tragen, die zu ihrem Teil fie trifft, daß ber Reichsfeind gebemutigt werbe."

Freilich kennt Ihr diese Gesinnungen ichon lange und habt fie als ein weifer Diann gebuldet; auch ift es nur die geringere Benige, verblendet durch die glangenden Gigenichaften bes Feindes, den Ihr ja jelbit als einen außerordentlichen Mann

ichant, wenige nur, Ihr wißt es! "Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet, ionie hatte dieser fich nicht unterstanden, mir in den bedeutendnen Augenbliden jolche Beleidigungen ins Beficht zu iagen. Es mogen jein, jo viel ihrer wollen, fie jollen in diejem ihren fühnen Re: prajentanten gestraft werden und sich merten, was fie zu erwarten baben."

Rur Aufichub, Berr Graf!

"In gewiffen Dingen tann man nicht zu geschwind verfabren.

Rur einen kurzen Aufschub!

"Nachbar! Ihr denft mich zu einem falichen Schritt zu ver-

leiten; es foll Euch nicht gelingen."

Weber verleiten will ich Guch zu einem falichen Schritt, noch pon einem falichen gurudhalten; Guer Entichluß ift gerecht: er geziemt dem Frangoien, dem Ronigsleutnant; aber bedenft, daß Ihr auch Graf Thorane feib.

Der hat hier nicht mitzuiprechen."

Man follte den braven Mann doch auch bören.

"Nun, was würde er denn jagen?"

herr Königsleutnant! würde er jagen, 3hr habt jo lange mit jo viel duntlen, unwilligen, ungeschieften Menichen Geduld gehabt, wenn fie es Euch nur nicht gar ju arg machten. Diefer hat's freilich jehr arg gemacht; aber gewinnt es über Ench, herr Rönigsleutnant! und jedermann wird Guch beswegen loben und

preisen.

"Ihr wißt, daß ich Gure Poffen manchmal leiden fann; aber mifbraucht nicht mein Wohlwollen. Dieje Menichen, find fie benn gang verblendet? Satten wir die Echlacht verloren, in Diejem Mugenblid, mas murbe ihr Schidial fein? Wir ichlagen uns bis vor die Thore, wir fperren die Stadt, wir halten, wir perteidigen uns, um uniere Retirate über die Brude ju beden. Blaubt 3hr, daß ber Teind die Bande in den Schof gelegt hätte? Er wirft Granaten, und was er bei der Hand hat, und sie zünden, wo sie können. Dieser Hausbesstester da, was will er? In diesen Zunnern sier platte jest wohl eine Feuerkugel, und eine andere solgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vers maledeite Bekingtapeten ich geschont, mich geniert habe, meine Laudkarten nicht aufzunageln! Den ganzen Tag hätten sie auf dem Knieen liegen sollen."

Wie viele haben das gethan!

"Sie hatten sollen den Segen für uns erflehen, den Generalen und Offizieren mit Chren- und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquickung entgegengehen. Anstatt dessen verdirbt mir der Gist diese Larteigeistes die schönften, glucklichsten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erwor-

benen Augenblide meines Lebens!"

Es ift ein Parteigeist; aber Ihr werdet ihn durch die Bestralung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichzeimnten werden Such als einen Braunen, als einen Barbaren ansschreien; sie werden ihn als einen Märtyrer betrachten, der sie die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jeht seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger jehen, werden ih bedauern und, indem sie Such recht geben, dennoch sinden, daß Ihr zu hart versahren seid.

"Ich habe Guch ichen zu lange augehört; macht, daß Ihr

fortfomnit!"

So hort nur noch dieses! Bedenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser Kamilie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erstaut zu sein; aber die Kanssran ist allen Euren Winschen zuvorgekommen, und die Kinder haben Euch als ihren Oheim bestrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet Ihr den Krieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl sagen, eine Bonnbe, die ins Haus gesallen wäre, würde nicht großere Verwisstungen darin angerichtet haben. Ich sabe Euch io oft über Eure Fassung bewundert, Herr Graf; gebt mir diesnual Gelegenheit, Euch anzweten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Keindes Haus als einen Gasttreund betrachtet; sier fein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über Euch, und es wird Euch zu ewigem Ruhme gereichen!

"Das mußte munderlich zugeben," verjette der Graf mit

einem Lächeln.

Rur ganz natürlich, erwiderte ber Dolmeticher. Ich habe die Kran, die Linder nicht zu Euren Füßen geschieft: denn ich weiß, daß Such solche Szenen verdrießlich sind; aber ich will such die Frau, die Linder ichlidern, wie sie Euch danken; ich will sie Euch schildern, wie sie zich zeitlebens von dem Tage der

Schlacht bei Bergen und von Gurer Großmut an diesem Tage unterhaiten, wie fie es Rindern und Rindestindern ergabten und auch Fremben ihr Interesse für Euch einzuslößen wissen: eine Sandlung dieser Art kann nicht untergehen!

Ihr trefft meine ichwache Seite nicht, Dolmeticher. Un den Nachruhm pfleg' ich nicht zu deuten, der ist ihr andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu thun, meine Pflicht nicht zu verjämmen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben ichon ju viel Worte gemacht; jest geht bin - und lagt Guch von den Undantbaren banten, die ich verichone!"

Der Dolmetich, burch dieien unerwartet glücklichen Ausgang überraicht und bewegt, tounte fich ber Thranen nicht enthalten und wollte dem Grafen bie Sande fuffen; der Graf wies ibn ab und jagte ftreng und ernit: 3hr wißt, daß ich bergleichen nicht leiden fann! Und mit diefen Worten trat er auf den Boriaal, um die andringenden Beichafte zu beforgen und bas Begehren fo vieler wartenden Menichen zu vernehmen. Go ward die Cache beigelegt, und wir feierten den andern Morgen, bei den Ueberbleibseln der gestrigen Budergeichente, das Borüber gehen eines Uebels, beijen Undrohen wir glücklich verichtaien hatten.

Db ber Dolmetich wirklich jo weise gesprochen, oder ob er fich die Szene nur jo ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glidlichen Sandlung zu thun pflegt, will ich nicht enticheiben; wenigstens hat er bei Wiedererzählung berselben niemals variiert. Genug, Diefer Tag duntte ihm, jo wie ber jorgenvollste, fo and der glorreichfte feines gebens.

Wie febr übrigens der Graf alles fatiche Beremoniell abgelehnt, keinen Titel, der ihm nicht gebührte, jemals angenom men, und wie er in jeinen beiteren Stunden immer geiftreich gemefen, bavon foll eine fleine Begebenheit ein Bengnis ablegen.

Gin vornehmer Mann, der aber auch unter Die abstrujen einsamen Frantiurter gehörte, glaubte sich über seine Einquar: tierung beklagen zu müsen. Er kam periönlich, und der Dolmetich bot ihm feine Dienfte an; jener aber meinte berfelben nicht zu bedürfen. Er trat vor den Graien mit einer anftan: digen Berbengung und jagte: Erzelleng! Der Graf gab ihm die Berbeugung gurud, jowie die Erzelleng. Betroffen von Diefer Chrenbezeigung, nicht anders glaubend, als ber Titel fei ju gering, budte er sich tieser und sagte: Monicigneur! — "Mein Herr," sagte der Graf ganz ernsthaft, "wir wollen nicht weiter geben, benn fonit tonnten wir es leicht bis gur Majeftat brin gen." - Der andere war außerft verlegen und wußte fein Wort ju fagen. Der Dolmetich, in einiger Entfernung itebend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; der Graf aber, mit großer Heiterkeit, suhr fort: "Jum Beispiet, mein Herr, wie beißen Sie?" — Spangenberg, verjekte jener. — "Und ich," sagte der Graf, "heiße Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr von Thorane? Und nun seben wir uns, die Sache sollt gleich abgethan sein."

Und so wurde die Sache auch gleich ju großer Zufriedenheit dessenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadens frohen Dolmetich in unserm Familienkreite nicht nur erzählt, iondern mit allen Umständen und Gebärden aufgesührt.

Rad folden Berwirrungen, Unruhen und Bedrängniffen fand fich gar bald die vorige Sicherheit und ber Leichtfinn wieder, mit welchem beionders die Jugend von Tage ju Tag lebt, wenn es nur einigermaßen angeben will. Meine Leidenschaft zu dem frangofischen Theater wuchs mit jeder Borftellung; ich verfaumte feinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach bem Schau: ipiel mich zur speisenden Samitie an den Tisch setzte und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die steten Borwürse des Baters zu dulden hatte: das Theater sei zu gar nichts nüße und fonne ju gar nichts führen. Ich rief in foldem Falle ge: wöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche den Bertei: Digern des Schaufpiels jur Sand find, wenn fie in eine gleiche Not wie die meinige geraten. Das Laster im Glud, die Tugend im Unglud murden gulest durch die poetijde Gerechtigfeit wieder ins Bleichgewicht gebracht. Die ichonen Beifpiele von beftraften Bergehungen, Mig Sara Sampson und der Raufmann von London, wurden sehr lebhaft von mir hervorgehoben; aber ich jog bagegen öfters ben fürzern, wenn die Schelmftreiche Sca: ping und dergleichen auf dem Zettel ftanden und ich mir das Behagen mußte vorwerfen laffen, das man über die Betrugereien rankevoller Unechte und über den guten Erfolg ber Thorheiten ausgelaffener Jünglinge im Bublitum empfinde. Beide Bar: teien überzeugten einander nicht; doch murde mein Bater febr bald mit der Bühne ansgesöhnt, als er jah, daß ich mit unglaub: licher Schnelligfeit in der frangösischen Sprache gunahm.

Die Menichen sind nun einmal so, daß jeder, was er thun sieht, lieber selbst vornähme, er habe nun Geschied dazu oder nicht. Ich hatte min bald den ganzen Mursins der französischen Bühne durchgemacht; mehrere Stücke kamen schon zum zweiten und drittennal; von der würdigsten Tragödie dis zum leichtfertigsten Nachspiel war mir alles vor Augen und Geist vorbeigegangen; und wie ich als Kind den Terenz nachzuahmen wagte, so versehste ich munichr nicht als Knabe, dei einem viel sehhater dringenden Andlas, auch die französischen Hormen nach meinem

Bermögen und Unvermögen zu wiederholen. Es wurden damals einige halb muthologische, halb allegorische Stücke im Geichmack des Kiron gegeben; sie hatten etwas von der Parodie und geftelen sehr. Tiese Vorstellungen zogen mich beionders an: die goldnen Flügelchen eines heitern Merkur, der Donnerkeil des verkappten Jupiter, eine galante Janae, oder wie eine von Göttern beinchte Schöne heißen mechte, wenn es nicht gar eine Schäferim oder Ag erin war, zu der sie isch berunterließen. Und da mir dergleichen Elemente aus Tvids Verwandlungen und Vonneys Vantheon Mythicum sehr hänsig im Kopie berum immusten, so hatte ich bald ein solches Stückhen in meiner Pkantalie zusammengestellt, wovon ich nur zo viel zu iagen weiß, daß die Szene ländlich war, daß es aber doch darin weder an Königstöckhern, noch Vrinzen, noch Gottern sehlte. Ter Rectur beionders war mir date is lebhät im Sinne, daß ich noch ichwören wollte, ich hätte ihn mit Lugen geichen.

Gine von mir ielbit iehr reinlich gefertigte Abichrift legte ich meinem Areunde Derones vor, welcher sie mit ganz besonde rem Austand und einer wahrhaften Gönnermiene aufnahm, das Manustript flüchtig durchiah, mir einige Sprachiehter nachwies, einige Reden zu lang fand und zulest veriprach, das Wert bei gehöriger Muße näher zu betrachten und zu beurteiten. Auf meine bescheidene Frage, ob das Stuck wohl aufgeführt werden konne, versicherte er mir, daß es gar nicht unundslich iei. Schr vieles komme beim Theater auf Gunnt an, und er beichüße mich von ganzem Herzen; nur müsse min de Sache geheim halten; denn er habe selbst einmal mit einem von ihm veriertigten Stück die Direktion überraicht, nud es wäre gewiß ausgeführt worden, wenn man nicht zu früh entdech hätte, daß er der Verfasser iei. Zch versprach ihm alles mögliche Stüllichweigen und ich ich min Geist den Titel meiner Piece an den Ecken der Straßen und

So leichtünnig übrigens der Kreind war, is ichien ihm doch die Gelegenheit, den Weister zu ipielen, allzu erwünicht. Er las das Stud mit Ausmerksamkeit durch, nud indem er sich nut nur hinsekte, um einige Rleinigkeiten zu ändern, kehrte er im Laufe der Unterhaltung das ganze Stück um und um, is daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, iekte zu, nahm eine Berson weg, inhhittuierte eine andere, genug, er versuhr mit der tollsten Wilkfür von der Welt, daß mir die Haare zu Eerge fianden. Wein Vorurteil, daß er es doch versiehen müße, ließ ihn gewähren: dem er hatte mir ichen öfter von den drei Einbeiten des Aristoteles, von der Regelmäßigkeit der iranzössischen Wühne, von der Bahricheinlichkeit, von der Harmonie der Verse und allem, was daran hängt, jo viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur

Blate mit großen Buchftaben angeichlagen.

für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er ichalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgsiche Litanei vor, die ich in meinem

Leben jo oft mußte wiederholen hören.

Ich nahm, wie der Anade in der Fabel, meine zersette Gesturt mit nach Sause und suchte sie wiederherzustellen, aber verzgebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz ausgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manustript, nach wenigen Beränderungen, eine saubere Abschrift durch untern Schreibenden ausertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendkost eine

Reitlang ruhig verzehren ließ.

Diefer mißlungene Berinch hatte mich nachdenklich gemacht, und ich wollte unnmehr diese Theorien, diese Befete, auf die fich jedermann berief und die mir besonders durch die Unart meines anmaßlichen Meisters verdächtig geworden waren, unmittelbar an den Quellen fennen lernen, welches mir zwar nicht idwer, doch mühjam wurde. Ich las junächst Corneilles Abhand: lung über die drei Ginheiten und erfah wohl baraus, wie man es haben wollte; warum man es aber io verlangte, ward mir teineswegs deutlich, und was das Schlimmfte war, ich geriet fogleich in noch größere Berwirrung, indem ich mich mit den Händeln über den Sid bekannt machte und die Vorreden las, in welchen Corneille und Racine fich gegen Rritifer und Bubli: fum zu verteidigen genötigt find. Dier fah ich wenigstens auf das deutlichste, daß kein Menich wußte, was er wollte; daß ein Stüd wie Cid, das die herrlichste Wirkung hervorgebracht, auf Beschl eines allmächtigen Rardinals absolut sollte für schlecht erflart werden; dag Racine, ber Abgott ber gu meiner Beit lebenden Franzoien, der nun auch mein Abgott geworden war (benn ich hatte ihn naber kennen lernen, als Schöff von Olen: ichlager durch uns Rinder den Britannicus aufführen ließ, worin mir die Rolle des Rero zu teil ward), daß Rasine, jage ich, auch zu seiner Zeit weder mit Liebhabern noch Runstrichtern fertig werden Durch alles diefes ward ich verworrener als jemals, und nachdem ich mich lange mit diesem Sin- und Berreden, mit dieser theoretischen Salbaderei des vorigen Jahrhunderts gequalt hatte, schüttete ich das sind mit dem Bade aus und wart den gauzen Plunder desto entschiedener von mir, je mehr ich zu bemerten glaubte, daß die Autoren selbst, welche vortreffliche Sachen hervorbrachten, wenn fie darüber zu reben anfingen, wenn fie den Grund ihres Handelns angaben, wenn fie fich verteidigen, entschuldigen, beichönigen wollten, doch auch nicht immer den rechten Med zu treffen wußten. Ich eilte daher wieder zu dem lebendig Borhandenen, bejuchte das Schaufpiel weit eifriger, las gewiffenhafter und ununterbrochner, so daß ich in dieser Zeit Racine und Wolière ganz und von Corneille einen großen Teil

burchzuarbeiten die Unhaltjamfeit hatte.

Der Königsleutnant wohnte noch immer in unierm Sauie. Er batte jein Betragen in nichts geandert, beionders gegen uns; allein es mar merflich, und ber Genatter Tolmetich mußte es uns deutlicher zu machen, daß er fein Umt nicht nicht mit der Beiterfeit, nicht mehr mit bem Gifer permaltete wie anfangs. obgleich immer mit berielben Rechtichaffenheit und Treue. Sein Beien und Betragen, das eher einen Spanier als einen Frangoien anfündigte, feine gaunen, Die doch mitunter Ginflug auf em Beichaft hatten, jeine Unbiegiamfeit gegen die Umitande, feine Reis barteit gegen alles, mas jeine Berjon ober Charafter berührte, biefes gujammen mochte ibn boch geweilen mit jeinen Borge esten in Ronflift bringen. Diezu fam noch, daß er in einem Quell, welches fich im Schaufpiel entsponnen hatte, verwundet wurde und man dem Ronigsleutnant übel nahm, daß er felbit eine vervönte Sandlung als oberfter Bolizeimeister begangen. Alles diefes mochte, wie ge agt, dazu beitragen, daß er in fich gezogner lebte und bier und da vielleicht weniger energisch verfuhr.

Indessen war nun ichon eine anichntide Bartie der bestellten Gemälde abgeliefert. Graf Thorane krachte seine Freistunden mit der Vetrachtung derselben zu, indem er sie in gesdachten Giebelzimmer Bane für Laue, breiter und schmäler, neben einander und, weil es an Play mangelte, jogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue unterludt, man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sellte auch nicht an Rümichen, dieses oder seines anders

geleiftet zu feben.

Dierans entiprang eine neue und gan; wunderjame Operation. Da nämlich der eine Maler Figuren, der andere die Mittels grunde und Gernen, der dritte die Baume, der vierte die Blumen am beften arbeitete: jo fam der Grai auf ben Gedanken, ob man nicht Dieje Talente in Den Bilbern vereinigen und auf Diejem Der Anfana Wege volltommene Werte hervorbringen tonne. ward jogleich damit gemacht, daß man i. B. in eine fertige Land: ichaft noch ichone Gerden hineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer ber gehörige Blat baju ba war, es auch dem Tiermaler auf ein paar Schafe mehr oder weniger nicht aufam: jo war endlich die weiteite Landichaft zu enge. Run hatte der Menschenmaler auch noch die Birten und einige Wandrer hineinzubringen; dieje nahmen fich wiederum einander gleichjam die Luit, und man mar vermundert, wie fie nicht famtlich in der freieften Begend erftidten. Man fonnte niemals vorausichen, mas aus ber Cache

werden würde, und wenn sie fertig war, befriedigte sie nicht. Die Maler wurden verdriestich. Bei den ersten Bestellungen hatten sie gewonnen, bei diesen Nacharbeiten verloren sie, obgleich der Graf auch diese jehr großmittig bezahlte. Und da die von mehrern auf einem Bilde durcheinander gearbeiteten Teile, bei aller Milhe, seinem guten Ssieft hervordrachten, so glaubte zuslett ein jeder, das seine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig sehste, die Künstler hätten sich hierüber entzweit und wären in unversöhnliche Feindsichalt geraten. Dergleichen Areinvord und mit den Rünstlern ganz allein blieb, ausgesertiget; und es unterhielt nich, aus den Studien, besonders der Tiere, dieses und jenes einzelne, diese oder jene Gruppe auszusinden und sie für die Nähe oder die Gerne in Vorjchlag zu bringen; worin man mir dann manchmal aus leberzengung oder Geneigtheit zu willsahren pflegte.

Die Teilnehmenden an diesem Beschäft wurden also bochft mutlos, beionders Seefak, ein sehr hypochondrischer und in sich gezogner Mann, der zwar unter Freunden durch eine unvergleichtich heitre Laune fich als den besten Gesellichafter bewich. aber wenn er arbeitete, allein, in sich gekehrt und völlig frei wirfen wollte. Diefer follte nun, wenn er ichwere Aufgaben gelöft, fie mit dem größten Gleiß und der warmften Liebe, deren er immer fähig war, vollendet hatte, zu wiederholten Malen von Darmstadt nach Frankfurt reisen, um entweder an seinen eigenen Bildern etwas zu verändern, oder fremde zu ftaffieren, oder gar unter feinem Beistand durch einen dritten seine Bilder ins Buntichedige arbeiten zu laffen. Gein Migmut nahm gu, fein Widerstand entichied sich, und es brauchte großer Bemuhungen von unferer Seite, um Diefen Gevatter - benn auch er war's geworden - nach des Grafen Wünschen zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß, als ichon die Raften bereit ftanden, um die fämt: lichen Bilder in der Ordnung einzupacken, in welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung der Tapezierer ohne weiteres aufhesten fonnte, daß, jage ich, nur eine fleine, doch unumgängliche Nacharbeit erfordert wurde, Sectat aber nicht zu bewegen mar, herüberzukommen. Er hatte freilich noch zu guter Lett das Befte gethan, was er vermochte, indem er die vier Clemente in Kindern und Anaben, nach bem geben, in Thürstücken bargeftellt und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerke den größten Fleiß gewendet hatte. Diese waren abgeliesert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus der Sache geschieden zu sein; nun aber follte er wieder hernber, um einige Bilder, deren Dage etwas zu flein genommen worden, mit wenigen Binfelzugen gu erweitern. Gin anderer, glaubte er, fonne bas auch thun; er

hatte sich Ichon zu neuer Arbeit eingerichtet; furz, er wollte nicht kommen. Die Absendung war vor der Thure, trochnen jollte es auch noch, jeder Berzug war mißlich; der Fras, in Berzweislung, wollte ihn militärisch abholen lassen. Wir alle wim chten, die Bilder endlich sort zu sehen, und sanden zulekt keine Auskunit, als daß der Gevatter Dolmetich sich in einen Wagen sehte und den Widerspenftigen mit Fran und kind herüberholte, der dann von dem Grasen zeundlich empfangen, wohl gerstegt und zulekt

reichlich beichenft entlaffen murde.

Nach den fortgeschäften Bildern zeigte fich ein großer Friede im Sauje. Das Giebelgimmer im Manjard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater, wie er die Raften fortichaffen iah, fonnte fich des Wuniches nicht erwehren, den Grafen hinterbrein ju ichiden. Denn wie jehr die Meigung bes Grafen auch mit ber feinigen übereinstimmte; wie febr es ben Bater frenen mußte, feinen Grundfat, fur lebende Meifter gu forgen, burch einen Reicheren fo fruchtbar befolgt ju jehen; wie jehr es ibn ichmeicheln konnte, daß feine Sammlung Aulag gegeben, einer -Angahl braver Rünftler in bedrängter Beit einen jo ansehnlichen Erwerb zu verichaffen: io fühlte er doch eine folde Abneigung gegen ben Fremden, ber in fein Saus eingedrungen, daß ihm an beffen Sandlungen nichts recht dunken fonnte. Rünftler beichäftigen, aber nicht gu Tapetenmalern erniedrigen; man jolle mit bem, was fie nach ihrer lleberzeugung und Sabig feit geleiftet, wenn es einem auch nicht durchgangig behage, gufrieden fein und nicht immer daran martten und mateln: genug, es gab, ungeachtet des Grafen eigner liberater Bemithung, ein für allemal fein Berhältnis. Mein Bater beinchte jenes Simmer bloß, wenn fich der Graf bei Taiel befand, und ich erinnere mich nur ein einziges Dal, als Geetag fich felbft übertroffen batte und bas Berlangen, Dieje Bilder ju jeben, bas gange Saus berbeitrieb, daß mein Bater und der Graf gujammentreffend an diefen Runfiwerfen ein gemeiniames Gefallen bezeigten, das fie an einander felbit nicht finden fonnten.

Raum hatten also die Risten und Nasten das Haus geräumt, als der srüher eingeleitete, aber unterbrochne Betrieb, den Grasen zu entsernen, wieder angesnüpft wurde. Man suchte durch Borsstellungen die Gerechtigseit, die Billigkeit durch Bitten, durch Einfluß die Reigung zu gewinnen und brachte es endlich dahin, daß die Quartierherren den Beschluß saßten: es iolle der Gras umlogiert und unser Haus, in Betracht der seit einigen Jahren unaußgesetz Tag und Nacht getragnen Last, fünstig unt Einzquartierung verschont werden. Damit sich aber hierzu ein schein barer Borwand sinde, so solle man in eben den ersten Stock, den disher der Königssentnant bezetzt gehabt, Mietleute einnehmen

und dadurch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, der nach der Trennung von seinen geliebten Gemälzden sein beionderes Interesse mehr am Hause fand, auch ohner hin bato abgernsen und verseut zu werden hofste, ließ es sich ohne Widerrede gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und schied von uns in Frieden und gutem Willen. Auch versließ er bald darauf die Stadt und erhielt stussenwiese noch verschiedene Chargen, doch, wie man hörte, nicht zu seiner Zusseichene Sendset Grundleit. Er hatte indes das Verzustigen, seine so emtig von ihm beiorgten Gemälde in dem Schlosse sienes Venderts glücklich angebracht zu sehen; schrieb einige Wale, sendere Nache und ließ von den mehr genannten Mirystern verichedenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er sei in Westindien, auf einer der französischen Kolonien als Gouverneur gestorben.

## Viertes Buch.

Co viel Unbequentlichkeit nus auch die frangofische Einquar: tierung mochte veruriacht haben, jo waren wir fie boch ju gewohnt geworden, als daß wir fie nicht hatten vermiffen, daß und Rindern das Saus nicht hatte tot scheinen sollen. Auch war es uns nicht bestimmt, wieder zur völligen Familieneinheit gu gelangen. Rene Mietleute waren ichon beiprochen, und nach einigem Achren und Scheuern, Hobeln und Bohnen, Malen und Anstreichen war das Haus völlig wiederhergestellt. Der Kanzlei= Direttor Morit mit den Seinigen, fehr werte Freunde meiner Eltern, jogen ein. Diejer, fein geborner Frantfurter, aber ein tüchtiger Burift und Geschäftsmann, beforgte die Rechtsangetegenheiten mehrerer Heinen Gurften, Grafen und Berren. habe ihn niemals anders als heiter und gefällig und über feinen Uften emfig geichen. Fran und Rinder, fanft, ftill und wohl= wollend, vermehrten gwar nicht die Befelligfeit in unferm Saufe: benn fie blieben für fich; aber es mar eine Stille, ein Friede zurückgetehrt, den wir lange Zeit nicht genoffen hatten. Ich be-wohnte nun wieder mein Manfardzimmer, in welchem die Gefpenfter der vielen Gematde mir gumeilen vorschwebten, die ich denn durch Arbeiten und Studien zu verscheuchen suchte.

Der Legationsrat Morik, ein Bruder des Kanzleidirektors, fam von jest an auch öfters in unier Haus. Er war ichon mehr Bettinann, von einer anjehnlichen Geftalt und dabei von bequem gefälligem Betragen. Auch er beforgte die Angelegenheiten verschiedener Standespersonen und kan mit meinem Bater, bei Ans

laß von Konkursen und faiserlichen Kommissionen, mehrmals in Berührung. Beide hielten viel auf einander und standen ge meiniglich auf der Seite der Kreditoren, mußten aber zu ihrem Berdruß gewöhnlich ersahren, daß die Mehr beit der bei solder Gelegenheit Abgeordneten für die Seite der Tebitoren gewonnen zu werden pstegt. Der Legationsrat teilte seine Kenntnisse gern mit, war ein Freund der Mathematik, und weil diese in seinem gegenwärtigen Ledensgange gar nicht vorfam, is machte er sich ein Bergnügen darans, mir in diesen Kenntnissen weiter in helsen. Dadurch ward ich in den Stand geset, meine architelz tonischen Risse genauer als bisher ausmarbeiten und den Unterricht eines Zeichenmeisters, der uns jest auch fäglich eine Stunde

beichäftigte, beffer gu nugen.

Dieser gute alte Mann war ireilich nur ein Halbfuniter. Wir mußten Striche machen und sie zusantmeniegen, woraus denn Augen und Rasen, Livpen und Shren, ja ulest ganze Geisichter und Köpfe entsiehen sollten; allein es war dabet weder an natürliche noch fünftliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeitlang mit diesem Tuiproguo der menichlichen Gesalt gesanält, und man glandte und zulett iehr weit gedracht zu haben, als wir die sogenannten Affelten von Le Brun zur Nachzeich nung erhielten. Aber auch diese Zeitrilder sorderten uns nicht. Nun schwankten wir zu den Landschäten, zum Bannsichtag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geütt werden. Julezt sieten wir auf die genaue Nachashmung und auf die Sanderkeit der Striche, ohne uns weiter um den Wert des Originals oder desien Geschmack zu bekimmern

In biejem Beftreben ging uns der Bater auf eine mufter: hafte Beije por. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, da feine Rinder Diefe Runit trieben, nicht gurudbleiben, fondern ihnen, felbst in feinem Alter, ein Beisviel geben, wie fie in ihrer Jugend verfahren jollten. Er kopierte aljo einige Ropie des Biagetta, nach beffen befannten Blattern in flein Oftav, mit engliichem Bleiftift auf das feinite hollandische Bavier. Er beobachtete dabei nicht allein die großte Reinlichkeit im Umrig. iondern abmte auch die Edraffierung des Rupferfiichs aufs genaufte nach, mit einer leichten Sand, nur allzu leife, da er benn, weil er die Barte vermeiden wollte, feine Saltung in feine Blatter brachte. Doch waren fie durchaus gart und gleichformig. Gein anhaltender unermudlicher Gleiß ging jo weit, daß er Die gange ansehnliche Sammlung nach allen ihren Rummern durch zeichnete, indeffen wir Rinder von einem Ropf zum andern iprangen und uns nur die ausmählten, die uns gerielen.

Um Dieje Beit ward and ber ichon langir in Beratung

gezogne Vorjat, und in der Musik unterrichten zu lassegesührt; und zwar verdient der letzte Anstoß dazu wohl einige Erwähnung. Das wir das klavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Lahl des Meisters war man immer streitig geweien. Endlich fomme ich einmal zufälligerweise in das Zimmer eines meiner Gesellen, der eben klavierstunde ninmt, und finde den Lebere als einen ganz allertiehsen Mann. Für seden Finger der rechten und linken Hand hat er einen Spisnamen, womit er ihn aufs lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die ichwarzen und weißen Tasten werden gleichsalls bildlich benannt, ja die Töne selbst erzigeinen unter sigürtlichen Namen. Eine sotche bunte Gesellichaft arbeitet nun ganz vergnüglich durch einander. Applikalur und Aaft scheinen ganz leicht und anschautich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten Humor aufgeregt wird, geht auch alles zum schönten von statten.

Rainn war ich nach Saufe gefommen, als ich den Estern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Maviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Unstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts Uebles von dem Zehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die tustigen Benennungen erzählt, wir fonnten den Unterricht kann erwarten und sehten es durch,

daß der Mann angenommen wurde.

Das Rotenteien ging zuerft an, und als dabei fein Spaß portommen wollte, trofteten wir und mit der hoffnung, daß, wenn es erit ans Mavier gehen würde, wenn es an die Finger tame, das icherghafte Weien feinen Anfang nehmen wurde. Allein weder Taftatur noch Fingerickung schien zu einigem Gleichnis Belegenheit zu geben. Go troden wie die Roten mit ihren Strichen auf und zwijchen den fünf Linien blieben auch Die idmogrzen und weißen Claves, und weder von einem Däumer: ling noch Tenterling noch Goldfinger mar mehr eine Gilbe gu hören; und das Gesicht verzog der Mann jo wenig beim trochen Unterricht, als er es vorher beim trocknen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bitterften Bormurfe, bag ich fie getänicht habe, und glaubte wirklich, es jei nur Erfindung von mir gewesen. 3ch war aber selbst betäubt und lernte wenig, ob der Wiann gleich ordentsich genng zu Werfe ging: denn ich wartete immer noch, die frubern Epage follten jum Borichein kommen, und vertrofiete meine Edwefter von einem Tage gum andern. Aber fie blieben aus, und ich hatte mir diefes Ratjel niemals ertlären fonnen, wenn es mir nicht gleichfalls ein Bu= fall aufgeloft hätte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten fich die famtlichen Röhren des humo:

ristischen Springbrunnens; die Täumerlinge und Teuterlinge, die Krabler und Jabler, wie er die Kinger zu bezeichnen pslegte, die Koten f und g. die Kieften und Gakthen, wie er z. B. die Koten f und g. die Kieften und Giefthen, wie er fis und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wunderlauften Manner chen. Mein junger Freund fam nicht aus dem Lachen und irente sich, daß man auf eine jo lustige Weife io viel lernen könne. Er schwur, daß er jeinen Eltern keine Kushe lassen wurde, die ihm einen jolchen vortreiflichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir, nach den Grundsüten einer neuern Erziehungslehre, der Weg zu zwei Künsten irüh genug eröffnet, bloß auf gut Gtück, ohne lleberzeugung, daß ein angebornes Talent mich darin weiter fördern könne. Zeichnen miche jeder nann lernen, behauptetemein Later nud verehrte deshald besonders kaiser Maximilian, welcher dieses ausdrücklich idle besohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an, als zur Muit, welche er dagegen meiner Schweiter vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am klaviere feithielt.

Je mehr ich aber auf diese Weise zu treiben veranlaßt wurde. besto mehr wollte ich treiben, und felbit Die Greiffunden wurden au allerlei munderlichen Beichäftigungen verwendet. Echon feit meinen frühften Zeiten fühlte ich einen Untersuchungetrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Anlage gur Graufamfeit aus, daß Rinder folde Gegenstände, mit tenen fie eine Beitlang geipielt, die fie bald jo, bald io gehandhabt, end: lich zerftuden, gerreißen und gerfeten. Doch pflegt fich auch bie Rengierde, bas Berlangen, ju erfahren, wie jolche Dinge guiammen bangen, wie fie inwendig aussehen, auf biefe Weife an den Jag ju legen. 3ch erinnere mich, daß ich als Rind Blumen gerpfluct, um ju feben, wie die Blatter in den Relch, ober auch Boget be rupft, um ju beobachten, wie die Federn in die Alugel eingefügt waren. Ift boch Rindern Diefes nicht zu verbenten, ba ja felbit Naturforicher öiter burch Trennen und Sondern als durch Ber einigen und Berfnüpfen, mehr burch Toten als durch Beleben fich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, jehr zierlich in Scharlachtuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Bertung einer jolden Forichungslust ersahren. Denn diese gebeinne Unziehungstraft, die er nicht allein gegen das ihm angeraßte Cienkächen aus übte, sondern die noch überdies von der Urt war, daß üe sich verstärken und täglich ein größres Gewicht tragen konnte, diese geheinnisvolle Jugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung schingerissen, daß ich mir lange Zeit bloß im Austaumen ihrer Birtung gestel. Zulest aber glaubte ich doch einige nichere Auf-

ichtüsse zu erlangen, wenn ich die äußere hülle wegtrennte. Dies geschah, ohne daß ich dadurch klüger geworden wäre: denn die nackte Armatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich herab und behielt nun den bloßen Stein in Händen, mit dem ich durch Feilspäne und Nähnadeln mancherlei Bersuche zu machen nicht ermüdete, auß denen jedoch mein jugendlicher (Beist, außer einer mannigfaltigen Ersahrung, keinen weitern Borteil zog. Ich wußte die ganze Vorrichtung nicht wieder zus jammenzubringen, die Teile zerstreuten sich und ich verlor das

eminente Phanomen zugleich mit dem Apparat.

Nicht glüdlicher ging es mir mit ber Zusammensekung einer Gleftrifiermaschine. Gin Sausireund, beffen Jugend in die Zeit gefallen war, in welcher Die Eleftrigität alle Beifter beichäftigte. ergablte uns öfter, wie er als unabe eine folche Maschine zu befigen gewünscht, wie er fich die Sauptbedingungen abgeseben und mit Dilfe eines alten Spinnrades und einiger Arzneigläser ziemliche Wirfungen hervorgebracht. Da er dieses gern und oft wiederholte und uns dabei von der Cleftrigitat überhaupt unter: richtete, jo fanden wir Rinder die Cache fehr plausibel und qualten und mit einem alten Spinnrade und einigen Arzneigläfern lange Zeit herum, ohne and nur die mindeste Wirkung hervorbringen zu fonnen. Wir hielten bem ungeachtet am Glauben iest und waren sehr vergnügt, als zur Meßzeit unter andern Raritäten, Zauber: und Tajdenfpielerfünften auch eine Glettrifier: majdine ihre Kunftftude machte, welche, so wie die magnetischen, für jene Beit ichon fehr vervielfältigt waren.

Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte ich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Hauslehrern um, und weil einzelne Familien den Aufwand nicht bestreiten konnten, is traten mehrere zusammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich setze der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Bunder daher, daß man auf andere Austalten dachte, welche sowoll beständiger als vor-

teilhafter jein follten.

Auf den Gedanken, Penfionen zu errichten, war man durch die Notwendigkeit gekommen, welche jedermann empfand, daß die frauzösische Sprache lebendig gelehrt und überliefert werden müsse. Mein Bater hatte einen jungen Menschen erzogen, der bei ihm Bedienter, Kammerdiener, Sekretär, genug, nach und nach alles in allem gewesen war. Dieser, Namens Pfeil, sprach gut französisch und verstand es gründlich. Nachdem er sich verswertet hatte und seine Vönner für ihn auf einen Justand denken nunften, so sielen sie auf den Gedanken, ihn eine Pension errichten zu lassen, die sich nach und nach zu einer kleinen Schulsen

anstalt erweiterte, in der man alles Rotwendige, ja zulest jogar Lateinisch und Griechisch lehrte. Die weitverbreiteten Monnerionen von Frantfurt gaben Belegenheit, daß junge Grangofen und Englanber, um Deutich ju fernen und fonit fich auszubilden, diefer Anftalt anvertraut wurden. Pieil, der ein Mann in jeinen beften Jahren, von der wundersamften Energie und Inatiafeit war, ftand dem Bangen jehr lobenswürdig vor, und weil er nie genua beschäftiat sein fonnte, so warf er uch bei (Belegenheit, da er seinen Schülern Musikmeister halten mukte, selbst in die Musik und betrieb das Rlavierivielen mit foldem Eifer, daß er, der niemals vorher eine Tafte angerührt hatte, fehr bald recht fertig und brav fpielte. Er ichien die Marime meines Baters angenommen gu haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen fonne. als wenn man jelbst ichon in gewissen Sahren sich wieder gum Schuler erflärte und in einem Alter, worin man febr ichwer neue Fertiakeiten erlangt, bennoch durch Guer und Anhaltjamfeit Jungern, pon der Ratur mehr Begunftigten den Rang absulaufen fuche.

Durch diese Reigning jum klavieripiel mard Beil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er jich die beiten zu ver schaffen hoffte, kam er in Verhältnisse mit deriederiei in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Angahl davon in Mommission und hatte nun die Frende, nicht nur etwa einen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohrnung aufgestellt zu jehen, sich darauf zu üben und horen zu lassen.

Auch in unser Haus brachte die Lebendigteit dieses Mannes einen größern Riniffbetrieb. Mein Bater blieb mit ihm, bis auf die striftigen Bunkte, in einem danernden guten Berhältnisse, Auch für uns ward ein großer Friederieischer Alüzel angeschapit, den ich, bei meinem Mawier verweilend, wenig beruhrte, der aber meiner Schwester zu desto größerer Qual gedieh, weil sie, um das neue Infrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit mehr auf ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei mein Bater als Ausseher, Pfeil aber als Musterbild und antreibender Hausstreund abwechselnd zur Seite standen.

Sine besondere Liebhaberei meines Baters machte uns Ninbern viel Unbequemlichfeit. So war nämlich die Seidenzucht, von deren Borteil, wenn sie allgemeiner verbreitet würde, er einen großen Begriff hatte. Sinige Befanntschaften in Hanan, wo man die Incht der Würmer selp dorgsättig betriet, gaben ihm die nächste Beranlassung. Bon dorther wurden ihm zu rechter Zeit die Sier gesendet; und jobald die Mantbeerbäume genugiames Land zeigten, ließ man sie ausschlüpfen und wartete der kaum sichtbaren Geicköpse mit großer Sorgsalt. In einem Mansardzimmer waren Tijche und Gestelle mit Brettern aus geschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten: denn sie wuchien ichnell und waren nach der letten Säutung io beighungrig, daß man faum Blätter genng berbeischaffen tounte, fie zu nahren; ja, fie mußten Tag und Nacht gefüttert werden, weil eben alles darauf ankommt, daß fie ber Nahrung ja nicht 30 einer Zeit ermangeln, wo die große und wundersame Beranderung in ihnen vorgehen foll. War die Witterung gunftig, jo fonnte man freitich Diefes Weichaft als eine luftige Unterhaltung anjehen; trat aber Ralte ein, daß die Maulbeerbaume litten, jo machte es große Rot. Roch unangenehmer aber war es, wenn in der letten Evoche Regen einfiel: Denn diese Geschöpfe konnen Die Teuchtigfeit gar nicht vertragen; und fo mußten die benegten Blätter forgfältig abgewischt und getrocknet werden, welches benn boch nicht immer fo genau geschehen konnte, und aus diefer oder vielleicht auch einer andern Urjache famen mancherlei Krankheiten unter die Berde, wodurch die armen Kreaturen zu Tanjenden hingerafft wurden. Die baraus entstehende Fäulnis erreate einen wirklich postartigen Gernch, und da man die toten und franken wegichaffen und von den gesunden absondern nußte, um nur einige zu retten, jo war es in der That ein außerft beichwerliches und widerliches Geschäft, das uns Kindern manche boje Stunde veruriachte.

Nachdem wir nun eines Sahrs die schönsten Frühlings- und Sommerwochen mit Wartung ber Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem andern Beichaft beifteben. bas, obgteich einsacher, uns dennoch nicht weniger beschwerlich ward. Die römijden Projpette näntlich, welche in bem alten Sauje, in ichwarze Stabe oben und unten eingefaßt, an den Wänden nichrere Jahre gehangen hatten, waren burch Licht, Staub und Rauch sehr vergilbt und durch die Fliegen nicht wenig unscheinbar geworden. War nun eine folche Unreinlichkeit in dem neuen Saufe nicht zuläffig, jo hatten diese Bilder für mei-nen Bater auch durch jeine längere Entjerntheit von den vorgestellten Gegenden an Wert gewonnen. Denn im Anfange Dienen und dergleichen Abbildungen, Die erst kurz vorher em= pfangenen Gindrude aufzufrischen und zu beleben. Sie icheinen uns gering gegen dieje und meiftens nur ein trauriges Gur: rogat. Berlijcht hingegen bas Andenken ber Urgestalten immer mehr und mehr, so treten die Nachbisdungen unvermerkt an ihre Stelle, fie werden uns jo tener, als es jene maren, und was wir anfangs mißgeachtet, erwirbt fich nunmehr unfre Schätzung und Meigung. Go geht es mit allen Abbildungen, besonders auch mit Porträten. Richt leicht ift jemand mit dem Konterfei eines Wegenwärtigen gufrieden, und wie erwünscht ift uns jeder Schattenrig eines Abwejenden oder gar Abgeichiedenen.

Benng, in Diefem Befühl feiner bisherigen Berichwendung

wollte mein Bater jene Rupferftiche joviel wie moglich wieder: bergeftellt miffen. Daß diefes durch Bleichen moglich jei, mar befannt; und dieje bei großen Blattern immer bedeutliche Opes ration murbe unter ziemlich ungunftigen Lofalumftanden vor: genommen. Denn die großen Bretter, worauf die angerauchten Rupfer befenchtet und ter Sonne ausgestellt wurden, standen por Manjardfenftern in ben Dadrinnen an bas Dach gelehnt und maren baber manden Unfallen ausgejett. Dabei mar Die Sauptfache, daß bas Bapier niemals austrodnen durite, fondern immer feucht gehalten werden mußte. Dieje Obliegenheit batte ich und meine Schwefter, wobei uns benn megen ber Langen: weile und Ungeduld, wegen der Animerffamfeit, die uns feine Berftreuung guließ, ein fonft to febr ermunichter Mugiggang jur höchsten Qual gereichte. Die Sache ward gleichwohl burch: gefest, und ber Buchbinder, der jedes Blatt auf frartes Lavier aufzog, that fein Beftes, die hier und ba durch unire Kahrlaifig: feit gerriffenen Rander auszugleichen und herzustellen. Die fant licen Blätter wurden in einen Band zusammengesakt und waren für diesmal gerettet.

Damit es uns Rindern aber ja nicht an dem Allerlei bes Lebens und Lernens fehlen mochte, jo mußte fich gerade um biefe Beit ein englischer Sprachmeifter melden, welcher fich an: beifchig machte, innerhalb vier Wochen einen jeden, ber nicht gang rob in Sprachen fei, die englische ju lehren und ihn jo weit gu bringen, daß er fich mit einigem Gleiß weiter helfen konne. Er nahm ein maßiges honorar; die Unjahl ber Echüler in einer Stunde mar ihm gleichgültig. Mein Bater entichloß fich auf ber Stelle, den Berjuch zu machen, und nahm mit mir und meiner Schwester bei dem expediten Meister Lektion. Die Stunden wurden treulich gehalten, am Repetieren fehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über eber einige andere llebungen liegen; ber Lehrer ichied von uns und wir von ihm mit Bufriedenheit. Da er fich langer in der Stadt aufhielt und viele Runden fand, fo fam er von Beit zu Beit nachmichen und nach: aubelfen, bantbar, daß wir unter die eriten gehörten, welche Butrauen zu ihm gehabt, und itola, uns ben übrigen als Muiter

anschren zu können. In Gefolg von diesem hegte mein Bater eine neue Sorgsfalt, daß auch das Englische hübsch in der Reihe der überigen Spracheschäftigungen bliebe. Nun bekenne ich, daß es mir immer lästiger wurde, bald aus dieser, bald aus jener Grammatik oder Beilpielsammlung, bald aus diesem oder jenem Autor den Anlaß zu meinen Arbeiten zu nehmen und io meinen Anteit an den Gegenständen zugleich mit den Stunden zu verzetteln. Ich kam daher auf den Gedanten, alles mit einmal abzuthun.

und erfand einen Roman von feche bis fieben Geichwiftern, Die, von einander entfernt und in der Welt gerftreut, fich wechielfeitig Rachricht von ihren Buftanden und Empfindungen mitteilen. Der alteste Bruder gibt in gutem Deutsch Bericht von allerlei Begenftanden und Greigniffen feiner Reife. Die Schwefter, in einem franenzimmerlichen Stil, mit lauter Bunften und in furgen Gaben, ungefahr wie nachber Siegwart geschrieben wurde, erwidert bald ihm, bald den andern Geschwistern, mas fie teils von häuslichen Berhältniffen, teils von Bergensangelegenheiten zu ergählen hat. Gin Bruder ftudiert Theologie und schreibt ein fehr formliches Latein, dem er manchmal ein griechisches Boitifript hingufügt. Ginem folgenden, in Samburg als Sandlungs: diener angestellt, ward natürlich die englische Korrespondenz zu teil, sowie einem jüngern, der sich in Marjeille aufhielt, Die irangöftiche. Zum Stallentichen fand fich ein Mufikus auf feis nem ersten Ausflug in die Belt, und der Züngfte, eine Art von najeweijem Restauackelchen, hatte, da ihm die übrigen Sprachen abgeichnitten waren, fich aufs Budendeutsch gelegt und brachte durch jeine ichrectlichen Chiffern die übrigen in Bermeiftung und die Eltern über den guten Ginfall zum Lachen,

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpse sich auflielten, studierte und zu senen trodenen Lokalitäten allerzlei Menichlichseiten hinzu ersand, die mit dem Charakter der Berionen und ihrer Beschäftigung einige Verwandtschaft hatten. Und diese Weise wurden meine Errzitienbücher viel volumindser; der Later war zufriedener, und ich ward eher gewahr, was mir

an eigenem Vorrat und an Fertigkeiten abging.

Kie nun deraleichen Tinge, wenn sie einnal im Gang sind, kein Ende und keine Grenzen saben, so ging es auch hier: denn indem ich mir das baroke Judendeutsch anzueignen und es eben so gut zu schreiben sichte, als ich es lesen kounte, fand ich ka d, daß mir die keuntnis des Hervilichen schlte, wovon sich das noderne verdorkene und verzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandell ließ. Ich erössnete daher meinem Bater die Kotwendigkeit, Sebräisch zu sernen, und betrieb sehr lebhat leine Einwilligung: denn ich hatte noch einen höhern Zweck. Neberall hörte ich sagen, daß zum Berständnis des Alten Testaments sowie des Kunen die Grundsprachen nötig wären. Das letzte las ich ganz begnen, weil die sogenannten Evangelien und Episteln, damit es sa auch Sonntags nicht an Nebung sehle, nach der Kirche recitiert, übersett und einigermaßen erklärt werzden mußten. Eben so dachte sich es nun auch mit dem Alten Zestamente zu halten, das mir wegen seiner Eigentümlichkeit ganz besieders von seher zugesagt hatte.

Rein Bater, der nicht gern etwas halb that, beichtoß, den Rettor unieres Gymnafiums, Dottor Albrecht, um Privatitunden zu erinchen, die er mir wöch utlich is lange geben iollte, dis von einer jo einsachen Sprache das Notigste gesaft hatte; denn er hoffte, sie werde, wo nicht jo schnell, doch wenigstens

in boppelter Beit als die englische fich abthun laffen.

Der Rettor Albrecht war eine der originaliten Giauren von ber Welt, flein, nicht did, aber breit, unformlich, ohne vermachien ju fein, turg, ein Nejop mit Chorrod und Berude. Gein über fiebzigjähriges Besicht war durchaus zu einem fartaftischen Lacheln verzogen, wobei feine Mugen immer groß blieben und, ob gleich rot, doch immer lenchtend und geistreich waren. Er wohnte in dem alten Rlofter gu den Barfugern, dem Git des Gum nafiums. 3ch hatte ichon als Rind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht und die langen dunflen Bange, die in Bifitenzimmer verwandelten Rapellen, das unterbrochne treppen und winkelhafte Lofal mit ichanrigen Behagen burchftrichen. Ohne mir unbequem zu fein, eram nierte er mich, jo oft er mich iah, und lobte und ermunterte mich. Gines Tages, bei ber Translotation nach öffentlichem Eramen, fah er mich als einen auswärtigen Bujchauer, mahrend er die filbernen praemia virtutis et diligentiae austeilte, nicht weit von jeinem Ratheder fteben. Ich mochte gar sehnlich nach dem Beutelchen bliden, aus welchem er die Schaumungen bervorzog; er wintte mir, trat eine Stufe herunter und reichte mir einen joiden Gilberting. Meine Frende war groß, obgleich andre Dieje einem Richt Schul: Inaben gemährte Babe außer aller Ordnung fanden. baran war bem guten Alten wenig gelegen, ber überhaupt ben Sonderling und zwar in einer auffallenden Weife frielte. Er hatte als Echulmann einen fehr guten Ruf und verftand fein Handwert, ob ihm gleich das Alter jolches ausznüben nicht mehr gang gestattete. Aber beinahe noch mehr als durch eigene Gebrechlichkeit fühlte er fich durch außere Umstande gehindert, und wie ich schon früher wußte, war er weder mit dem Roufistorium, noch ben Scholarchen, noch den Beiftlichen, noch auch den Lehrern gufrieden. Seinem Raturell, bas fich jum Unipaffen auf Gehler und Mangel und gur Satire hinneigte, ließ er jowohl in Bro: grammen als in öffentlichen Reden freien Lauf, und wie gurian faft ber einzige Schriftsteller war, ben er las und ichatte, jo würzte er alles, was er jagte und schrieb, mit beizenden Ingredienzien.

Glücklicherweise für diesenigen, mit welchen er unzufrieden war, ging er niemals direkt zu Werke, sondern ichraubte nur mit Bezügen, Anspielungen, klassischen Stellen und die Rängel hin, die er zu rügen gedachte. Dabei

war sein mündlicher Vortrag (er las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich und über alles dieses manchmal durch einen Huften, öfters aber durch ein hohfes bauchschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen anzufünzdigen und zu begleiten pflegte. Diesen seltsamen Mann fand ich mitd und willig, als ich aufing, meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich abends um jechs Uhr zu ihm und fühlte innner ein heimtliches Behagen, wenn sich die Klingelthüre hinter mir ichloß und ich nun den langen düstern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir jasen in seiner Sibliothes an einem mit Wachstuch beichlagenen Tische; ein sehr durchlesener Lucian

kam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich doch nicht ohne Ginftand gur Gache: benn mein Lehrer tonnte gewiffe fpottifche Unmerfungen, und was es denn mit dem Bebräischen eigentlich folle, nicht unterdrücken. Ich verschwieg ihm die Absicht auf bas Budendeutich und sprach von besserem Berständnis des Grund-Darauf lächelte er und meinte, ich folle ichon zufrieden fein, wenn ich nur leien lernte. Dies verdroß mich im ftillen. und ich nahm alle meine Aufmerksamkeit ansammen, als es an die Buchstaben fam. 3ch fand ein Alphabet, das ungefähr bem griechifden gur Seite ging, beffen Geftalten faglich, beffen Benennungen mir zum größten Teil nicht fremd waren. Ich hatte vies alles jehr bald begriffen und behalten und dachte, es follte nun ans Lejen gehen. Daß Diefes von ber rechten gur linken Seite geichehe, mar mir wohl bewußt. Run aber trat auf einmal ein neues Deer von fleinen Buchftabchen und Zeichen bervor, von Puntten und Strichelchen aller Art, welche eigentlich die Bokale vorstellen sollten, worüber ich mich um so mehr verwunderte, als fich in dem größern Alphabete offenbar Botale befanden und die übrigen nur unter fremden Benennungen ver: borgen zu sein ichienen. Auch ward gelehrt, daß die judische Ration, folange fie geblüht, wirklich fich mit jenen erften Zeiden begnügt und feine andere Art zu ichreiben und zu lefen gekannt habe. 3ch ware nun gar zu gern auf diejem altertum: lichen, wie mir ichien, bequemeren Wege gegangen; allein mein Allter erflärte etwas fireng: man muffe nach ber Grammatik per: fahren, wie fie einmal beliebt und verfaßt worden. Das Lefen ohne dieje Buntte und Striche jei eine fehr ichwere Aufgabe und tonne nur von Gelehrten und den Genbicften geleiftet werden. Id) mußte mich also bequemen, auch diese kleinen Merkzeichen fennen gu fernen; aber die Sache ward mir immer verworrner. Mun follten einige ber erften größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, bamit ihre fleinen Nachgebornen boch ja nicht umfonst dasteben möchten. Dann jollten fie einmal wieder einen

leisen Hauch, bann einen mehr oder weniger harten Rehllaut andeuten, bald gar nur als Stuße und Widerlage dienen. Zulest aber, wenn man sich alles wohl gemerkt zu haben glaube, wurs ben einige ber großen sowohl als der kleinen Versonagen in den Anhestand verseht, so daß das Auge immer iehr viel und die

Lippe fehr wenig ju thun hatte.

Indem ich nun basjenige, mas mir bem Inhalt nach ichon bekannt war, in einem fremden lauderwelichen Soiom berftottern jollte, wobei mir benn ein gewisses Raieln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empfohlen wurde, jo fam ich gewisser maßen von ber Cache gang ab und amufferte mich auf eine findiiche Weise an den seltsamen Ramen Dieser gehäuften Beichen. Da waren Raifer, Ronige und Bergoge, Die, als Accente bie und da dominierend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch dieje ichalen Spage verloren bald ihren Reig. Doch murbe ich dadurch ichadlos gehalten, daß mir beim Lejen, Ueberjegen, Wiederhoten, Auswendiglernen der Inhalt des Buchs um jo lebhaiter ent gegentrat, und dieser war es eigentlich, über welchen ich von meinem alten herrn Aufflärung verlangte. Denn ichon vorber waren mir die Wideriprüche der Uebertieferung mit dem Wirtlichen und Möglichen sehr auffallend geweien, und ich hatte meine Hanslehrer durch die Sonne, die zu Gibeon, und den Mond, der im That Nigalon ftillstand, in manche Rot verjett; gemiffer anderer Umwahricheinlichkeiten und Inkongruenzen nicht ju gedenken. Alles dergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von dem Sebraiichen Meister zu werden, mit dem Alten Testament ausichlieklich beidegitigte und foldes nicht mehr in Luthers Ueberjegung, jondern in der wortlichen beigedruckten Berfion bes Gebaftian Schmid, den mir mein Bater fogteich an geichafft hatte, burchstudierte. Dier fingen uniere Stunden leider an, was die Sprachubungen betrifft, Indenhait ju merden. Leien, Exponieren, Grammatif, Aufschreiben und Beriagen von Wortern dauerte setten eine völlige halbe Stunde: denn ich fing so gleich an, auf den Sinn der Sache loszugehen und, ob wir gleich noch in dem erften Buche Mofis befangen maren, mancherlei Dinge jur Sprache zu bringen, welche mir aus ben ipatern Buchern im Sinne lagen. Anfangs juchte ber gute Alte mid von folden Ab ichweifungen gurudguführen; gulekt aber ichien es ihn ielbit gu unterhalten. Er tam nach feiner Urt nicht aus dem Suften und Lachen, und wiewohl er fich fehr hütete, mir eine Auskunft gu geben, die ihn hatte fompromittieren konnen, jo ließ meine gu-Dringlichteit boch nicht nach; ja, ba nur niehr baran gelegen mar, meine Zweifel vorzubringen, als die Auflöfung berielben zu erfahren, fo murde ich immer lebhafter und fühner, wogu er mich durch fein Betragen zu berechtigen ichien. Uchrigens fonnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein über das andre Mal mit jeinem bauchichütternden Lachen ausrief: Er närrijcher Kert!

Er narriider Junge!"

Indeffen mochte ihm meine, die Bibel nach allen Seiten durch: freugende kindische Lebhaftigkeit boch ziemlich ernsthaft und einiger Radbilie wert geschienen haben. Er verwies mich daher nach einiger Zeit auf das große englische Bibelwert, welches in feiner Bibliothet bereit ftand und in welchem die Anglegung ichwerer und bedentlicher Stellen auf eine verftandige und fluge Beije unternommen war. Die Nebersebung hatte durch die großen Bemühungen denticher Gottesgelehrten Borguge por dem Original erhalten. Die verichiedenen Meinungen waren angeführt und zulett eine Art von Vermittelung versucht, wobei die Würde des Buchs, der Grund der Religion und der Menichenverstand einiger= magen neben einander bestehen konnten. Go oft ich nun gegen Ende ber Stunde mit hergebrachten Fragen und Zweifeln auf: trat, so oft deutete er auf das Repositorium; ich holte mir den Band, er ließ mich lejen, blätterte in feinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Anmerkungen machte, war fein gewöhnliches Lachen alles, wodurch er meinen Scharffinn erwiderte. In den langen Sommertagen ließ er mich figen, folange ich legen konnte, manchmal allein; nur danerte es eine Weile, bis er mir erlaubte, einen Band nach dem andern mit nach Saufe zu nehmen.

Der Menich mag sich wenden, wohin er will, er mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder aurückfehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Kalke. Die Bemühungen um die Sprache, um den Juhalt der heltigen Schristen ielbst endigten zulegt damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Laude, seiner Umgebung und Nachbarschaft, sowie von den Völtern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahretausende hindurch verherrlichten, eine lebhaftere Vorstellung in

meiner Ginbildungsfraft hervorging.

Dieser kleine Kaum sollte den Arsprung und das Wachstum des Menischenschliechts sehen; von dortser sollten die ersten und einzigken Rachrichten der Urgeschichte zu uns gelangen, und ein solches Lokal sollte zugleich so einsach und iaßlich, als mannigssalltig und zu den wundersamten Banderungen und Anssedungen geeignet, vor unserer Einbildungskraft liegen. Sier, zwischen vier benannten Kitisen, war aus der ganzen zu bewohnenden Erde ein kleiner, höchst annutiger Raum dem jugendlichen Menichen ausgesondert. Sier sollte er seine ersten käligkeiten entwickeln, und hier sollte ihn zugleich das Los tressen, das seiner ganzen Rachsonnenuschaft beichieden war, seine Inlie zu verlieren, indem

er nach Erfenninis ftrebte. Das Baradies war verscherat; die Menichen mehrten und verschlimmerten fich; die an die Unarten Diejes Beichlechts noch nicht gewohnten Clobim wurden unge buldig und pernichteten es von Grund aus. Mur wenige murben aus der allgemeinen Heberichwemmung gerettet; und batte fich diefe greuliche Mut verlaufen, als der befannte vater: landifche Boben ichon wieder vor den Bliden der danfbaren Geretteten lag.

Zwei Fluffe von vieren, Guphrat und Tigris, floffen noch in ihren Betten. Der Rame des erften blieb; ben andern ichien fein Lauf gu bezeichnen. Genauere Spuren Des Baravieies wären nach einer jo großen Umwälzung nicht zu fordern geweien. Das erneute Menichengeichlecht ging von hier jum gwei tenmal aus; es fand Gelegenheit, fich auf alle Arten ju nabren und zu beidäftigen, am meiften aber große Berden gabmer Be icopie um fich zu verjammeln und mit ihnen nach allen Gerten

binzuziehen.

Dieje Lebensweise, jowie die Bermehrung der Stämme, nötigte die Bolfer bald, fich von einander ju entiernen. Gie fonnten fich jogleich nicht entichließen, ihre Bermandte und Greunde fur immer fahren ju laffen; fie tamen auf den Bedanten, einen hoben Turm an bauen, ber ihnen aus weiter Gerne ben Weg wieder gurudweisen jollte. Aber Diefer Berjud miglang wie jenes erite Beitreben. Sie jollten nicht angleich gludlich und fing, gabireich und einig fein. Die Globim verwirrten fie, ber Ban unter blieb, die Menichen gerftreuten fich; die Welt war bevolfert, aber entapeit.

Unfer Blid, unfer Anteil bleibt aber noch immer an dieje Begenden geheftet. Entlich geht abermals ein Etammwater von bier aus, ber jo gludlich ift, feinen Rachtommen einen entichiedenen Charafter angupragen und fie badurch für ewige Beiten ju einer großen und bei allem Gluds- und Ortswechiel guiammenhaltenden

Ration zu vereinigen.

Bom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Lingerzeig, wandert Abraham gegen Weften. Die Bune fest feinem Bug fein ent ichiedenes hindernis entgegen; er gelangt an den Jordan, zieht über ben Blug und verbreitet fich in ben ichonen mittagigen Gegenden von Balaftina. Diejes Land war ichon früher in Befit genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allgu boch, aber fteinig und unfruchtbar, waren von vielen bewäherten, dem Un: bau gunftigen Thalern durchichnitten. Stadte, Aleden, einzelne Ansiedelungen lagen zerstreut auf der Fläche, auf Abhängen des großen Thals, dessen Wasser sich im Jordan sammeln. So be wohnt, so bebaut war das Land, aber die Welt noch groß genug und die Menichen nicht auf den Grad forgialtig, bedürinisvoll

und thätig, um fich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemäch: tigen. Zwijchen jenen Besitungen erstreckten sich große Räume, in welchen weidende Züge fich bequem hin und her bewegen fonnten. In jolchen Raumen halt fich Abraham auf, fein Bruder Lot ift bei ihm; aber fie konnen nicht lange an folchen Orten verbleiben. Gben jene Berfaffung bes Landes, beffen Bevolkerung bald zu:, bald abnimmt und beffen Erzeugniffe fich niemals mit dem Bedürfnis im Gleichgewicht erhalten, bringt unversehens eine Sungersnot hervor, und der Gingewanderte leidet mit dem Einheimischen, dem er durch seine zufällige Gegenwart die eigne Rahrung vertümmert hat. Die beiden chaldäischen Brüder ziehen nach Negypten, und jo ift uns der Schauplat vorgezeichnet, auf dem einige taufend Sahre die bedeutenoften Begebenheiten ber Welt vorgeben follten. Bom Tigris jum Guphrat, vom Euphrat jum Mil sehen wir die Erde bevölkert und in diesem Ranme einen bekaunten, den Göttern geliebten, uns ichon wert gewordenen Mann mit herden und Gutern bin und wieder ziehen und fie in furger Zeit aufs reichlichste vermehren. Die Brüber kommen guruct; allein gewißigt burch die ausgestandene Rot, faffen fie den Entschluß, fich von einander zu trennen. Beide verweilen zwar im mittägigen Kanaan; aber indem Abraham zu Hebron gegen dem Sain Mamre bleibt, gieht sich Lot nach dem Thale Siddim, das, wenn unjere Ginbildungsfraft fühn genug ift, dem Jordan einen unterirdiichen Ausfluß zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Asphaltsees einen trocknen Boden zu gewinnen, uns als ein zweites Baradies ericheinen fann und muß; um fo mehr, weit die Bewohner und Umwohner desjelben, als Beich: linge und Frevler berüchtigt, uns badurch auf ein begnemes und üppiges Leben ichließen laffen. Lot wohnt unter ihnen, jedoch abaciondert.

Aber Sebron und der Hain Manire ericheinen uns als die wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blick nur in vier Weltgegenden reichen mag. Ans diesen fiillen Bezirfen, von diesen Hitenzvöllern, die mit den Hinnuliichen umgehen dürsen, fie als Gäste bewirten und nianche Zwiesprache mit ihnen halten, verden wir genötigt, den Blick abermals gegen Often zu wenden und an die Verlässung der Rebenwelt zu denken, die im ganzen wost der

einzelnen Berfaffung von Ranaan gleichen mochte.

Aamilien halten miammen; sie vereinigen sich, und die Lebensart der Stämme wird durch das Lokal bestimmt, das sie sich zugeeignet haben oder zueignen. Auf den Gebirgen, die ihr Wasser nach dem Tigris himmsterienden, sinden wir kriegerische Völker, die ichon sehr riedte auf jene Weltevoberer und Weltsbeherricher hindeuten und in einem für jene Zeiten ungeheuren Veldzug uns ein Boripiel künstiger Großthaten geben. Redor Laonior, König von Clain, wirkt ichon mächtig auf Verbündete. Er herrscht lange Zeit; denn ichon zwölf Jahre vor Abrahams Ankunft in Kanaan hatte er bis an den Jordan die Vösser zinsbar gemacht. Sie waren endlich abgefallen, und die Verbündeten rüften sich zum Kriege. Wir sinden sie unvernuntet auf einem Wege, auf dem wahrscheinlich auch Abraham nach Kanaan gelangte. Die Völfter an der sinten und untern Seite des Jordan werden bez zwungen. Redor Laonwor richtet seinen Jug südwärts nach den Bölfern der Wüste, sodann, sich nordwärts wendend, schlägt er die Amalektier, und als er auch die Umoriter überwunden, gelangt er nach Kanaan, übersällt die Könige des Thals Siddim, ichlägt und zerstreut sie und zieht mit großer Beute den Jordan auswärts, um seinen Siegerzug die gegen den Likanon aussuchenen.

Unter den Gesangenen, Berankten, mit ihrer Sabe Fortgesschleppten besindet sich auch Lot, der das Schickal des Landes teilt, worin er als Gast sich besindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Eryvater als Arieger und Heben. Er rafft seine Knechte zusammen, teilt sie in Hausen, fällt auf den beschwertichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Rücken keinen Feind mehr vernunten konnten, und bringt seinen Bruder und desse nebst manchem von der Habe der über vundenen Könige zurück. Durch diesen kurzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Keiße. Den Einwohnern ericheint er als Beichsüter, als Ketter, und durch seine llucigen: nüßigkeit als König. Dausbar empfangen ihn die Konige des

Thals, jegnend Delchifedet, ber Ronig und Briefter.

Nun werden die Weissagungen einer unendlichen Nachtommenichaft erneut, ja, sie gehen immer mehr ins Weite. Rom Wasser des Euphrat dis zum Aluß Negnptens werden ihm die sämtlichen Landstrecken veriprochen; aber noch sieht es mit ieinen unmittelbaren Leibeserben mißlich aus. Er ist achtzig hahr alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger den Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig; sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben. Aber kaum ist Haggs dem Dausherrn vertraut, kaum ist Hossinung zu einem Sohne, is zeigt sich der Awiesbalt im Hause. Die Fran begegnet ihrer eignen Beschützten übel genug, und Haggs flieht, um dei andern Horden einen bessern Justand zu sinden. Nicht ohne höhern Wint kehr sie zurück, und Fömael wird geboren.

Abraham ift nun neunundneunzig Jahr alt, und die Berheißungen einer zahlreichen Nachkommenichaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Ilnd doch wird Sara zulest guter Hoffinung und bringt einen

Cohn, bem ber Rame Sjaat gu teil wird.

Auf gesehmäßiger Fortpflanzung des Menschengeschlechts ruht größtenteils die Geschichte. Die bedeutenoften Weltbegebenheiten ift man bis in die Geheimnisse der Familien zu verfolgen genotiat; und jo geben uns auch die Chen der Erzväter zu eignen Betrachtungen Anlag. Es ift, als ob die Gottheiten, welche das Schicfigl ber Menichen zu leiten beliebten, Die ehelichen Greigniffe ieder Urt bier gleichigm im Borbilde hatten barftellen wollen. Abraham, so lange Jahre mit einer schönen, von vielen umworbenen Gran in linderlojer Che, findet sich in seinem hundertsten als Batte zweier Franen, als Bater zweier Cohne, und in diejem Angenblid ift fein Sausiriede geftort. Zwei Franen neben einander, jowie zwei Cohne von zwei Müttern gegen einander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Teil, der durch Be: jete, Herkommen und Meinung weniger begünftigt ist, muß weichen. Abraham muß die Reigung zu Hagar, zu Jemael anfopjern; beide werden entlassen und Sagar genötigt, den Weg, den sie auf einer freiwilligen Alucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen angutreten, anfangs, wie es scheint, zu des Rindes und ihrem Untergang; aber der Engel des Beren, der fie früher zurnickgewiesen, rettet fie auch diesmal, damit Ismael auch gu einem großen Bolf werde und die unwahrscheinlichste aller Berbeigungen jelbst über ihre Grenzen hinaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Sahren und ein einziger spätgeborner Sohn: bier sollte man doch endlich eine häusliche Aube, ein irdisches Gliid erwarten! Keineswegs. Die Hinntlischen bereiten den Erwater noch die schwerste Priisung. Doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei Vetrachtungen au-

zustellen.

Sollte eine natürliche, allgemeine Religion entspringen und sich eine besondere, geoffenbarte daraus entwickeln, so waren die Länder, in denen bisber uniere Einbildungsfrait verweilt. Die Lebensweije, die Menichenart wohl am geschicktesten dazu: wenigpens finden wir nicht, daß in der ganzen Welt fich etwas ähnlich Gunftiges und Heiteres bervorgethan batte. Schon gur naturtichen Meligion, wenn wir annehmen, daß fie früher in dem menschlichen Gemüte entiprungen, gehört viel Zartheit der Gefinnung: denn sie ruht auf der Ueberzengung einer allgemeinen Borichung, welche die Weltordnung im gangen leite. Gine besondre Religion, eine von den Göttern diefem oder jenem Bolt geoffenbarte, ifihrt den Glauben an eine beiondre Borsehung mit fich, die das göttliche Weien gewissen begünstigten Menschen, Familien, Stämmen und Böltern gujagt. Dieje icheint fich ichwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln. Sie verlangt Hebertieferung, Berfommen, Burgidgaft ans uralter Beit. Schon ift es daber, daß die israelitijche Heberlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Boriehung vertrauen, als Glaubenshelben darfiellt, welche von jenem hoben Weien, dem sie fich abhängig erfennen, alle und 1ede Gebote eben io blindlings befolgen, als sie, ohne zu zweiseln, die ipaten Eriül

lungen feiner Berheißungen abzmvarten nicht ermiiden.

Cowie eine besondere, geogienbarte Actigion Den Begriff gum Brunde legt, bak einer mehr von den Gottern begunnigt jein fonne als der andre, jo entipringt fie auch vorzuglich aus der Absonderung der Buftande. Rabe verwandt ichienen fich die erften Menichen, aber ihre Beichaftigungen treunten fie bald. Der Sager mar ber freieste von allen, aus ihm entwickelte fich ber Rrieger und ber Berricher. Der Teil, der ben Acer baute, fich ber Erbe verichrieb, Wohnungen und Schenern aufführte, um das Erworbene zu erhalten, fonnte fich ichon etwas dunfen, weil fein Buftand Dauer und Sicherheit veriprach. Dem hirten an jeiner Stelle ichien der angemeffenfte Buftand iowie ein grengenlojer Bejit zu teit geworden. Die Bermehrung der Berden ging ins Unendliche, und der Raum, der fie ernähren follte, erweiterte ich nach allen Geiten. Dieje brei Stande icheinen fich gleich anjangs mit Berdruß und Berachtung angesehn zu haben; und wie der Birte dem Stadter ein Grenel war, jo jonderte er auch fich wieder von diesem ab. Die Sager verlieren fich aus unfern Augen in die Gebirge und fommen nur als Eroberer wieder jum Borichein.

Jum hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Reere der Winten und Weiden gab ihren Gesinnungen zreite und Freiheit, das Gewölbe des hummels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächstlichen Sternen, ihren Gesishten Erhabenheit, und sie beduriten mehr, als der thätige gewandte Jäger, niehr als der sichre, jorgfältige, hausdewohnende Ackers wann des unerichütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie beinche, an ihnen Anteil nehme, sie sühre

und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werden wir genötigt, indem wir zur Geschichtsfolge übergehen. So menschlich, ichon und heiter auch die Religion der Erwäter erschent, so geben doch Jüge von Wildheit und Graniankeit hindurch, aus welcher der Menich serantommen, oder worein er wieder versinken kann.

Daß der haß sich durch das Blut, durch den Tod des übers wundenen Feindes veriöhne, ist natürlich: daß man auf dem Schlachtielde zwiichen den Reihen der Getöteten einen Arieden idloß, läßt sich wohl denken; daß man eben io durch geichlach tete Tiere ein Bündnis zu beieftigen glaubte, fließt aus dem Borbergehenden; auch daß man die Götter, die man doch immer als Parkei, als Widersacher oder als Beispand ansah, durch Ges

tötetes herbeiziehen, sie verjöhnen, sie gewinnen könne, über diese Vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Weiben wir aber bei den Opsern stehen und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden; so sinden wir einen selfzianten, sir uns ganz widerlichen (Vedrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Ariege hergenommen, diesen nämlich: die geopferten Tiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten in zwei Hälten zerhanen, an zwei Seiten gelegt werden, und in der Straße dazwischen besanden sich diesenigen, die mit der Gotscheit einen Bund ichsiesen wollten.

Bunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer ichrecklicher Jug, daß alles, was geweiht, was verlobt war, sterben mußte: wahricheinlich auch ein auf den Frieden übergetragener Mriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltiam wehrt, wird mit einem solchen Getiibbe gedroht; sie geht über durch Sturm oder ionst: man läßt nichts am zeben, Männer keineswegs, und manchmal teilen auch Frauen, Kinder, ja das Vieh ein gleiches Schichal. Uedereilter und abergländischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opier den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die nächsten, die eigenen Minder, in den Fall, als Sühnopier eines solchen Wahnsinns

zu bluten.

In dem janften, mahrhaft urväterlichen Charakter Abra: hams fonnte eine jo barbarijche Anbefungsweise nicht entspringen; aber die Götter, welche manchmal, um uns zu versuchen, jene Sigenichaften bervorzufehren icheinen, die der Menich ihnen anzudichten geneigt ist, befehlen ihm das Ungeheure, Er foll feinen Sohn opjern, als Biand des Neuen Bundes, und, wenn es nach dem Bergebrachten geht, ihn nicht eine nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stude teilen und zwischen feinen randenden Gingeweiden fich von den gütigen Göttern eine neue Berheißung erwarten. Ohne Zaudern und blindlings schickt Abraham fich an, den Befehl zu vollziehen: den Göttern ift der Wille hinreichend. Run find Abrahams Prüfungen vorüber; denn weiter fonnten fie nicht gesteigert werden. Aber Sara ftirbt, und dies gibt Gelegenheit, daß Abraham von dem Lande Kanaan porbitdlich Befit nimmt. Er bedarf eines Grabes, und dies ift das erfte Mal, daß er fich nach einem Gigentum auf diefer Erde umfieht. Gine zweisache Sohle gegen dem Sain Mamre mag er fich schon früher ausgesucht haben. Dieje tauft er mit bem daran ftogenden Uder, und die Form Rechtens, die er dabei beobachtet, zeigt, wie wichtig ihm dieser Besit ift. Er war es auch, mehr als er fich vielleicht jelbst benken konnte: benn er, jeine Sohne und Entel jollten dajelbft ruben und ber nächfte Anipruch auf das ganze Land, jowie die immerwahrende Reigung feiner Rachkommenichaft, fich hier zu versammeln, dadurch am

eigentlichften begründet werden.

Bon nun an geben die mannigialtigen Familienisenen abwechselnd vor sich. Noch immer hatt sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Ismael, der Sohn einer Regypterin, auch eine Tochter dieses Landes geheitratet hat, so soll nun Jiaat sich nut einer Blutsireundin, einer Eben-

bürtigen, vermählen.

Abraham jendet feinen Anecht nach Mejopotamien zu ben Bermandten, Die er bort gurudgelaffen. Der fluge Clegfar fommt unerfannt an, und um die rechte Braut nach Saufe in bringen, prüft er bie Dienstiertigfeit der Madchen am Brunnen. Er verlangt ju trinken für fich, und ungebeten trankt Rebetta auch jeine Ramele. Er beichentt fie, er freiet um fie, die ihm nicht verjagt wird. Go führt er fie in das Saus jeines herrn, und fie wird Jiaat angetraut. Much hier muß Die Rachtommenichaft lange Zeit erwartet werden. Erft nach einigen Brufungsjahren wird Rebeffa gejegnet, und derfelbe Zwiefpalt, ber in Abrahams Doppelebe von zwei Müttern entitand, entipringt hier von einer. Brei Anaben von entgegengesettem Sinne balgen fich ichon unter bem Bergen ber Mutter. Gie treten ans Licht: ber altere leb: baft und mächtig, ber jungere gart und flug; jener wird bes Baters, Diefer ber Mutter Liebling. Der Streit um ben Bor: rang, ber icon bei ber Geburt beginnt, jest fich immer fort. Giau ift rubig und gleichgultig über Die Eritgeburt, Die ihm bas Schicial jugeteilt; Jatob vergist nicht, daß ihn fein Bruder jurudgebrangt. Aufmertjam auf jede Belegenheit, ben erwünichten Borteil zu gewinnen, handelt er feinem Bruder das Recht der Erftgeburt ab und bevorteilt ihn um bes Baters Gegen. Gian ergrimmt und ichwort bem Bruder ben Tod, Satob entflieht, um in bem Lande feiner Borfahren fein Glud ju verfuchen.

Run jum erstenmal in einer so edlen Familie erscheint ein Glied, das kein Bedenken trägt, durch Alugheit und Lift die Borteile zu erlangen, welche Ratur und Justände ihm verjagten. Sit oft genug bemerkt und ausgesvochen worden, das die heitigen Schriften und seine Erzoäter und andere von Gott kegünstigte Ränner keineswegs als Tugendbilder ausstellen wollen. Auch sie sind Menichen von den verschiedenften Charaftern, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht sehlen: es ist der unerschütterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der

Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, Die natürliche Religion bedarf eigentlich feines Glanbens: benn Die lleberzeugung, bag ein großes, ber

vorbringendes, ordnendes und leitendes Weien sich gleichjam hinter der Natur verberge, um sich uns fahlich zu machen, eine solche lleberzengung dringt sich einem jeden auf; ja, wenn er auch den Aaden derielden, der ihn durchs Leben sührt, manchmal sahren ließe, so wird er ihn doch gleich und überalt wieder aufendenen können. Ganz anders verhält sich's mit der besondern Religion, die uns verfündigt, daß jenes große Weien sich eines einzelnen, eines Stammes, eines Volkes, einer Landichaft entsichieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ist auf den Glauben gegründet, der unerschütterlich sein muß, wenn er nicht sogleich von Grund aus zerftört werden soll. Zeder Zweisel gegen eine solche Religion ist ihr tödlich. Jur lleberzeugung tann man zurücksehren, aber nicht zum Glauben. Daher die unendlichen Prüfungen, das Zaudern der Erüfulung so wiederzeichster Verheisungen, wodurch die Glaubenssähigkeit jener Uhrsherren ins hellste Licht geseht wird.

Anch in diesem Gläuben tritt Jakob seinen Ing an, und wenn er durch List und Betrug unsere Reigung nicht erworben hat, jo gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rahel, um die er selhst aus dem Stegreife wirdt, wie Cleasar sür seinen Bater um Rebetka geworben hatte. In ihm sollte sich die Berheißung eines unernesklichen Boltes guerst volltommen entsalten; er sollte viele Söhne um sich sehen, aber auch

durch sie und ihre Mütter manches Berzeleid erleben.

Sieben Sahre dient er um die Geliebte, ohne Ungebuld und ohne Wanken. Sein Schwiegervater, ihm gleich an Lift, gesinnt wie er, um jedes Mittel jum Zweck für rechtmäßig zu halten, betrügt ihn, vergilt ihm, was er an feinem Bruber gethan: Jafob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in feinen Armen. Bwar, um ihn zu befänstigen, gibt Laban nach furzer Zeit ihm Die Geliebte bagn, aber unter ber Bedingung fieben neuer Dienft: jahre; und jo entipringt nun Berdruß and Berdruß. Die nicht geliebte Gattin ift fruchtbar; Die geliebte bringt teine Rinder; Dicje will wie Cara durch eine Magd Mutter werden, jene miß: gönnt ihr auch diesen Borteil. Anch fie führt ihrem Gatten eine Magd zu, und nun ift der gute Erzvater der geplagteste Mann von der Welt: vier Frauen. Kinder von dreien, und feins von der geliebten! Endlich wird auch diese beglückt, und Josep's fommt jur Welt, ein Spätling ber leidenschaftlichften Liebe. Jakobs vierzehn Dienstjahre find um; aber Laban will in ihm den ersten treuften Knecht nicht entbehren. Sie schließen neue Bedingungen und teilen fich in die Berden. Laban behalt die von weißer Farbe, als die der Mehrzahl; die ichedigen, gleichjam nur den Ausichuß, läßt fich Jatob gefallen. Diejer weiß aber auch hier jeinen Borteil zu mahren, und wie er durch ein schlechtes

Gericht die Erstgeburt und durch eine Bermmunung den väterlichen Segen gewonnen, so versieht er nun durch Runst und Sympathie den besten und größten Teil der Kerde sich zusueignen und wird auch von dieser Seite der wahrhaft würdige Stammvater des Boltes Israel und ein Musierbild für seine Rachtommen. Laban und die Seinigen bemerken, wo nicht das Runststüd, doch den Ersolg. Es gibt Berdruß: Iakob slicht unt allen den Seinigen, mit aller Habe und entsommt dem nach sekenden Laban teils durch Glück, teils durch vist. Kun soll ihm Rahel noch einen Sohn schenken: sie stirkt aber in der Geburt: der Schmerzenschn Benjamin überlebt sie, aber noch größern Schmerz soll der Allvater bei dem anscheinenden Verlust seines Sohnes Joseph empfinden.

Bielleicht mochte jemand fragen, warum ich dieje allgemein bekannten, jo oft wiederholten und ausgelegten Geichichten hier abermals umitandlich vortrage. Diciem durite jur Untwort bienen, daß ich auf feine andere Beije barguftellen mußte, wie ich bei meinem geritrenten Leben, bei meinem gernnidelten Bernen bennoch meinen Beift, meine Befühle auf einen Bunft zu einer ftillen Wirkung versammelte; weil ich auf feine andere Beife ben Frieden zu ichitdern vermochte, der mich umgab, wenn es and branken noch jo wild und munderlich berging. Wenn eine ftets geichäftige Einbildungsfraft, wovon jenes Marchen ein Beugnis ablegen mag, mich bald ba, bald dorthin fuhrte, wenn bas Gemijch von Sabel und Geichichte, Muthologie und Religion mich zu verwirren brobte : jo flüchtete ich gern nach jenen morgen: ländischen Gegenden, ich verfenfte mich in die erften Bucher Molis und fand mich bort unter ben ausgebreiteten hirtenstammen gugleich in ber größten Ginjamfeit und in ber größten Gefellichaft.

Die'e Kamiticnaustritte, ohe sie sich in eine Geschichte des isractitischen Volks vertieren sollten, lassen uns nun Ann Schluk noch eine Gestalt sehen, an der sich besonders die Augend mit Hoffmungen und Einbildungen gar artig ichneicheln kann: Josseph, das Kind der leidenschaftlichten ebelichen Liede. Nuhig ericheint er uns und klar und prophezeit sich selbst die Vorzüge, die ihn über seine Familie erheben sollten. Durch seine Geschwister ins Unglück gestoßen, bleibt er standhaft und rechtlich in der Standerei, widersteht den gesährlichten Vernuchungen, rettet sich durch Weislagung und wird zu hohen Ehren nach Berdienst erhoben. Erit zeigt er sich einem großen Konigreiche, sodann den Seinigen hilfreich und nützlich. Er gleicht seinem Urvater Abraham an Rube und Großheit, seinem Eater ihm angestammten Gewerdssinn übt er im großen: es sind nicht niehr

Herden, die man einem Schwiegervater, die man für sich selbst gewinnt, es sind Bolter mit allen ihren Bestsungen, die man sir einen König einzuhandeln versteht. Höchst anmutig ist diese natürtiche Erzählung, nur erscheint sie zu kurz, und man führt

fich berufen, fie ins einzelne auszumalen.

Ein joldes Ausmalen biblijder, nur im Umrig angegebener Charaftere und Begebenheiten war den Dentichen nicht mehr fremd. Die Bersonen des Alten und Neuen Testaments hatten durch Rlopftock ein zartes und gefühlvolles Wefen gewonnen, das dem Anaben fowie vielen feiner Beitgenoffen hochlich gufagte. Bon den Bodmerijchen Arbeiten diejer Art kam wenig oder nichts an ihm; aber Daniel in der Löwengrube von Mofer machte große Wirfung auf das junge Gemüt. Hier gelangt ein wohldenkender Geichalts und Holmann durch mancherlei Trübjale ju hohen Chren, und feine Frommigkeit, durch die man ihn gu verderben drohte, ward früher und fpater fein Schild und ieine Baffe. Die Beschichte Josephs zu bearbeiten, mar mir lange ichon munichenswert gewejen; allein ich fonnte mit der Form nicht zurechtfommen, besonders da mir teine Bergart gelaufig mar, die zu einer folden Arbeit gepaßt hatte. Aber nun fand ich eine profaische Behandlung sehr begnem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Run fuchte ich Die Charaftere zu jondern und auszumalen und durch Ginschaltung von Ingidenzen und Episoden die alte einsache Geschichte zu einem neuen und felbständigen Werke zu machen. 3ch bedachte nicht, was freilich die Jugend nicht bedenken fann, daß hiezu ein Gehalt nötig fei und daß biefer uns nur durch das Gemahrmerden der Erfahrung felbst entipringen fonne. Genug, ich vergegen: wärtigte mir alle Begebenheiten bis inst fleinste Detail und erjählte fie mir der Reihe nach auf das genaufte.

Was mir diese Arbeit sehr erleichterke, war ein Umstand, der dieses Werk und überhanpt meine Autorichast höchst voluminos au machen drohte. Sin junger Mann von vielen Fähigkeiten, der aber durch Anstrengung und Dünkel blödsinnig geworden war, wohnte als Mündel in meines Baters Hause, lebte ruhig mit der Familie und war sehr fill und in sich gekehrt und, wenn man ihn auf seine gewohnte Weise verschren ließ, zusrieden und gesällig. Dieser hatte seine akademischen Heit, zusrieden und gesällig. Dieser hatte seine akademischen heit und großer Sorgsialt geschrieben und sich eine stüchtige leserliche Hand erworden. Er beschäftigte sich am liebsten mit Schreiben und sich es gern, wenn man ihm etwas zu kopieren gab; noch lieber aber, wenn nan ihm diktierte, weil er sich alsdann in seine glücklichen akadenischen Jahre verseht sülske. Weinem Bater, der keine expedite Hand schrieb und dessen beitiche Schrift klein und zittrig war, konnte nichts erwiinischer sein, und er psegte daber bei

Beforgung eigner jowohl als frember Geschäfte diesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden des Tags zu dittieren. Ich sand es nicht minder bequem, in der Zwischenzeit alles, was mir flüchtig durch den Kopf ging, von einer fremden Sand auf dem Papier fiziert zu sehen, und meine Erfindungs: und Nache ahmungsgabe wuchs mit der Leichtigkeit des Aussassein und Ausbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische projaisch-epische Gesticht hatte ich noch nicht unternonmen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungstraft aus Balästina und Negypten zurück. So quol mein Manukript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir selbst gleichiam in die Luit erzählte, auf dem Lapier stand und nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umgeschrieben zu

merden brauchten..

Mis bas Wert fertig mar, benn es fam ju meiner eignen Bermunderung wirklich zu ftande, bedachte ich, daß von den poris gen Jahren mancherlei Bedichte vorhanden feien, die mir auch iebt nicht verwerflich ichienen, welche, in ein format mit 30: feph zusammengeschrieben, einen gang artigen Quartband aus: machen wurden, dem man den Titel Bermiichte Gedichte geben fonnte; welches mir fehr wohl gefiel, weil ich badurch im ftillen bekannte und berühmte Autoren nachzughmen Gelegenheit 3ch hatte eine gute Anzahl jogenannter Anafreontischer Gedichte versertiat, die mir wegen der Bequentlichkeit des Silben: maßes und ber Leichtigkeit bes Inhaltes fehr wohl von ber Sand gingen. Allein dieje durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil fie teine Reime hatten und ich doch vor allem meinem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen wünschte. Defto mehr ichienen mir geiftliche Oden bier am Blat, bergleichen ich zur Rachahmung bes jungften Berichts von Glias Schlegel jehr eifrig versucht hatte. Gine gur Feier ber Bollenfahrt Chrifti geichriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie hatte das Blud, mir felbft noch einige Jahre ju gefallen. Die jogenannten Terte ber fonntagigen Rirchenmusiken, welche jedesmal gebrucht ju haben waren, ffindierte ich fleißig. Sie waren freilich fehr schwach, und ich durfte wohl glauben, daß die memigen, deren ich mehrere nach der vorgeschriebenen Urt versertigt hatte, eben fo aut verdienten, tomponiert und zur Erbanung der Gemeinde vorgetragen zu werden. Diese und mehrere bergleichen hatte ich feit länger als einem Jahre mit eigener Sand abgeschrieben, weil ich durch diese Privatubung von den Borichriften des Schreibemeisters entbunden murde. Hunmehr aber ward alles redigiert und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte feines großen Buredens, um folche von jenem ichreibeluftigen jungen Manne rein:

lich abgeschrieben zu sehen. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich gar bald den saubern Band meinem Bater überreichte, munterte er mich mit besonderm Wohlgesallen auf, alle Jahre einen solchen Quartanten zu liesern, welches er mit desto größerer Ueberzeugung that, als ich das alles nur in sogenannten Neben-

ftunden geleistet hatte.

Roch ein anderer Umftand vermehrte den Sang au biefen theologischen, oder vielmehr biblischen Studien. Der Genior des Ministeriums, Johann Philipp Fresenius, ein fanfter Mann von ichonem gefälligen Unjehen, welcher von feiner Gemeinde, ja von ber gangen Stadt als ein eremplariicher Beiftlicher und auter Kanzelredner verehrt ward, der aber, weil er gegen die Berruhuter aufgetreten, bei den abgesonderten Fronunen nicht im besten Huf ftand, von der Menge hingegen fich durch die Befehrung eines bis jum Tode bleffierten freigeistischen Generals berühmt und gleichiam heilig gemacht hatte, dieser starb, und fein Nachfolger Plitt, ein großer, ichoner, würdiger Mann, der jedoch vom Katheber (er war Professor in Marburg gewesen) mehr die (Sabe zu lehren als zu erbauen mitgebracht hatte, kundigte jogleich eine Art von Religionsturfus an, dem er feine Bredigten in einem gewiffen methodischen Zusammenhang widmen wolle. Schon früher, da ich doch einmal in die Rirche gehen mußte, hatte ich mir die Einfeilung gemerkt und konnte dann und wann mit ziemlich vollständiger Recitation einer Bredigt großthun. Da nun über den neuen Senior manches für und wider in der Gemeine gesprochen wurde und viele kein sonderliches Zutrauen in feine angefündigten didaktischen Predigten jegen wollten: fo nahm ich mir vor, sorgfältiger nachguschreiben, welches mir um fo eber gelang, als ich auf einem jum Boren fehr bequemen, übrigens aber verborgenen Git ichon geringere Berfuche gemacht hatte. Ich war höchit aufmerkjam und behend; in dem Augenblick, daß er Amen jagte, eilte ich aus der Kirche und wendete ein paar Stunden daran, das, was ich auf dem Papier und im Gedachtnis figiert hatte, eilig zu diktieren, jo daß ich die geichriebene Predigt noch vor Tijche überreichen konnte. Mein Bater war jehr glorios über diejes Gelingen, und der gute Haus= freund, der eben zu Tische kam, mußte die Freude teilen. Dieser war mir ohnehin höchst gunftig, weil ich mir feinen Deffias fo zu eigen gemacht hatte, daß ich ibm, bei meinen öftern Besuchen, um Siegelabbrücke für meine Wappenfammlung gu holen, große Stellen davon vortragen fonnte, jo daß ihm die Thränen in den Augen standen.

Den nächsten Sonntag sette ich die Arbeit mit gleichem Eiser fort, und weil mich der Mechanismus berselben sogar unterhielt, so dachte ich nicht nach über das, was ich schrieb und

ausbewahrte. Das erste Bierteljahr mochten sich diese Bemühnngen ziemlich gleich kleiben; als ich aber zulett nach meinem Dünfel weber kesondere Aufstärung über die Bibel silbst, noch eine ireiere Ansicht des Dogmas zu finden glaubte, so ichien mir die kleine Eitelfeit, die dabei beiriedigt wurde, zu tener erkauft, als daß ich mit gleichem Eifer das Geichäft hätte fortsesen sollen. Die erst so blätterreichen Kanzelreden wurden innner magerer, und ich hätte zulett diese Bemühnung ganz abgebrochen, wenn nicht mein Bater, der ein Freund der Bollständigkeit war, mich durch gute Avorte und Veriprechungen dahin gebracht, daß ich die aus den letten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schlusse kann etwas mehr als der Tert, die Kroposition und

die Ginteilung auf fleine Blatter verzeichnet murben.

Bas bas Bollbringen betrifft, barin hatte mein Bater eine besondere Hartnädigkeit. Was einmal unternommen ward, follte ausgeführt merben, und wenn auch ingwijden bas Unbequeme. Langweilige, Berdriegliche, ja Unnuge bes Begonnenen fich beutlich offenbarte. Es schien, als wenn ihm das Bollbringen der einzige Bwed, das Beharren die einzige Tugend deuchte. Satten wir in langen Binterabenden im Familienfreise ein Buch angefangen vorzulejen, fo mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich fämtlich babei verzweifelten und er mitunter jelbit der erste war, der zu gahnen aufung. Ich erinnere mich noch eines folchen Winters, wo wir Bowers Geichichte der Bapite fo durchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Buftand, indem wenig ober nichts, was in jenen firchlichen Berhattniffen vortommt, Rinder und junge Leufe ansprechen fann. Indeffen ift mir bei aller Unachtsamfeit und allem Biderwillen Doch von jener Borlefung fo viel geblieben, daß ich in späteren Beiten man: des baran zu knüpfen im ftande war.

Bei allen diesen fremdartigen Beichäftigungen und Arbeiten, die so schnell auf einander folgten, daß man sich faum besimen konnte, ob sie zulässig und nütlich wären, verlor mein Bater seinen Hanten gauptzweck nicht aus den Augen. Er suchte mein Gebachtnis, meine Gabe, etwas zu fassen und zu konkinieren, auf juristische Gegenstände zu lenken, und gab nur daher ein kleines Buch, in Gestalt eines Katechismus, von Hopp, nach Form und Inhalt der Institutionen gearbeitet, in die Hände bei den Katechen als den Katechismusen vorriellen; und wie dei den Katechen als den Katechismenen vorriellen; und wie dei den danaligen Religionsunterricht eine der Hauptübungen war, daß man auf das behendeste in der Bibel ausichlagen lernte, so wurde auch hier eine gleiche Bekanntschaft mit dem Corpus Juris für nötig befunden, worin ich auch bald auf das vollkommenste bewandert war. Mein Vater wollte weiter gehen,

und der kleine Struve ward vorgenommen; aber hier ging es nicht io raich. Die Form des Buches war für den Anfänger nicht so günstig, daß er sich selbst hütte aushetsen können, und nieines Baters Art zu dozieren nicht so liberal, daß sie mich

angesprochen bätte.

Richt allein durch die friegerischen Zuftände, in denen wir und seit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das Leben elebst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzu deutlich, das es iehr viele Fälle gebe, in welchen die Gesche ichweigen und dem einzelnen nicht zu Hise kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangewachien, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Tingen sechten und reiten lernen, um uns geslegentlich unserer Saut zu wehren und zu Pierde kein schlieder haftes Ansehn zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine solche lledung sehr angenehn: denn wir hatten uns ichon längst Haurapiere von Haelftschen, mit Körben von Weisden länger geslochten, um die Hand zu schliegen, zu verschaffen gewußt. Und dursten wir und wirklich stählerne Klingen zu legen, und das Gerassel, das wir damit machten, von seier lebhaft.

Bwei Fechtmeifter befanden fich in ber Stadt: ein alterer ernster Deutscher, der auf die strenge und tücktige Weise zu Werfe ging, und ein Franzose, der seinen Borteil durch Avan-cieren und Retirieren, durch leichte flüchtige Stöße, welche stets mit einigen Ausrufungen begleitet maren, zu erreichen fuchte. Die Meinungen, welche Art die beste fei, waren gefeilt. Der fleinen Gesellschaft, mit welcher ich Stunde nehmen sollte, gab man ben Franzojen, und wir gewöhnten uns bald, porwärts und rückvärts zu gehen, auszusallen und uns zurückzuziehen und balei immer in Die herfommlichen Schreilaute auszubrechen. Mehrere von unsern Bekannten aber hatten fich zu dem deutichen Fechtmeifter gewendet und übten gerade das Gegenteil. Dieje verschiedenen Arten, eine fo wichtige lebung gu behan-beln, die leberzeugung eines jeden, daß fein Meifter ber beffere sei, brachte wirklich eine Spaltung unter die jungen Leute, die ungefähr von ei nem Alter waren, und es fehlte wenig, jo hätten Die Techtichnlen gang ernftliche Gefechte veranlagt. ward eben jo jehr mit Worten gestritten, als mit der Klinge ge: fochten, und um gulett ber Sache ein Ende gu machen, ward ein Wettkampf zwijchen beiden Meiftern veranstaltet, deffen Erfolg ich nicht umftandlich zu beschreiben branche. Der Deutsche ftand in feiner Bofitur wie eine Mauer, paste auf feinen Borteil und wußte mit Battieren und Legieren jeinen Gegner ein über das andre Mal zu entwaffnen. Diefer behauptete, das fei . nicht Raijon, und fuhr mit feiner Beweglichkeit fort, ben andern

in Atem ju feten. Anch brachte er bem Teutichen wohl einige Stofe bei, die ihn aber ielbft, wenn es Ernft geweien ware, in

bie andre Belt geichidt hatten.

Im ganzen ward nichts entichieden, noch gebeffert, nur wen deten fich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehorte. Allein ich hatte ichon zu viel von dem ersten Meiter anzenommen, daher eine ziemliche Zeit darüber hinging, bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit uns Renegaten

weniger als mit feinen Uridnilern gufrieden mar.

Mit dem Reiten ging es mir noch ichlimmer. Bufalliger: weise ichidte man mich im Berbit auf Die Bahn, jo bag ich in ber fühlen und senchten Jahres eit meinen Uniang machte. Die pedantische Behandlung biefer ichonen Runit war mir hochlich jumider. Bum erften und letten war immer vom Echließen die Rebe, und es konnte einem boch niemand fagen, worin benn eigentlich ber Schluß bestehe, worauf doch alles antommen folle: benn man fubr ohne Steigbigel auf bem Bierde bin und ber. Uebrigens ichien der Unterricht nur auf Brellerei und Beicha: mung der Scholaren angelegt. Bergaß man die Rinnfette ein oder auszuhängen, ließ man die Gerte fallen oder wohl gar den but, jedes Berjaumnis, jedes Unglud mußte mit Beld gebust werden, und man mard noch obenein ausgelacht. Dies gab mir ben allerschlimmften Sumor, beionders ba ich den liebungsort felbft gang unerträglich fand. Der garitige, große, entweder feuchte oder ftaubige Raum, die Rälte, der Modergeruch, alles aufammen mar mir im höchften Grade zuwider; und ba der Stallmeifter ben andern, weil fie ibn vielleicht durch Grühftiide und ionstige Gaben, vielleicht auch durch ihre Geichicklichkeit beftachen, immer die besten Bierde, mir aber die ichlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ und mich, wie es ichien, hintaniette, jo brachte ich die allerverdrieflichften Stunden uber einem Geschäft hin, das eigentlich das luftigfie von der Welt fein sollte. Ja, der Eindruck von jener Zeit, von jenen Zustän: ben ift mir fo lebhait geblieben, daß, ob ich gleich nachher leiden ichaitlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch tage- und wochenlang taum vom Pierde fam, daß ich bedectte Reitbahnen forgfältig vermied und höchftens nur wenig Augenblide darin verweilte. Es fommt übrigens der fall oft genug cor, daß, wenn die Unfange einer abgeichloffenen Runft uns überliefert werden follen, diefes auf eine peinliche und abschreckende Art geschieht. Die Ueberzeugung, wie lättig und ichablich diefes ici, hat in fpatern Beiten die Erziehungsmaxime aufgestellt, baß alles der Jugend auf eine leichte, luftige und bequeme Urt bei gebracht werden muffe; worans denn aber auch wieder andere Hebel und Rachteile entiprungen find.

Mit der Annäherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihrer geistlichen und wettlichen, öffentlichen und Privatgebäude un verschaffen suchte und besonders an dem damals noch vorsherrschenden Altertümllichen das größte Vergnügen fand, so war ich nachher bemüht, durch die Lersnersche Chronik und durch andere unter meines Vaters Frankosurtensien befindliche Vückerund des der Vergangener Zeiten mir zu vergegenswärtigen; welches mir denn auch durch große Ausmerkankeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten und bedeutender Ins

dividualitäten gang gut zu gelingen schien.

Unter den altertümlichen Resten war mir, von Kindheit an, der auf dem Brückenturm aufgesteckte Schadel eines Staats: verbrechers merkwürdig gewesen, der von dreien oder vieren, wie Die leeren eisernen Spiten auswiesen, seit 1616 fich burch alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. Go oft man von Cachjenhaufen nach Frantfurt zurückfehrte, hatte man den Turm por fich, und ber Schadel fiel ins Auge. Ich ließ mir als Anabe icon gern die Geschichte dieser Aufrührer, des gettmild und feiner Benoffen, ergablen, wie fie mit dem Stadt: regiment ungufrieden gewesen, fich gegen dasselbe emport, Meuterei angesponnen, die Indenstadt geplundert und gräßliche Sändel erregt, gulett aber gefangen und von faiferlichen Abgeordneten juni Tode verurfeilt worden. Späterhin lag mir daran, die nähern Umstände zu ersahren und, was es denn für Leute geweien, zu vernehmen. Alls ich nun aus einem alten, gleich: zeitigen, mit Holzichnitten versehenen Buche erfuhr, daß zwar dieje Menschen zum Tode vernrteilt, aber zugleich auch viele Ratsherren abgesett worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen; da ich nun die nähern Umstände vernahm, wie alles hergegangen: so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opier, die einer fünstigen beffern Berfaffung gebracht worden, ansehen durfe; denn von jener Zeit schrieb fich die Ginrichtung her, nach welcher sowohl das altablige Baus Limpurg, das aus einem Alub entsprungene Saus Franenstein, ferner Juriften, Rauflente und Handwerker an einem Regimente teilnehmen follten, das, durch eine auf venetignische Beije verwickelte Ballo: tage ergänzt, von bürgerlichen Kollegien eingeschränkt, das Rechte zu thun berufen war, ohne zu dem Unrechten sonderliche Freibeit zu behalten.

In den alzungsvollen Dingen, die den Knaben und auch wohl den Jüngling bedrängten, gehörte besonders der Justand der Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weich ie kaun aus etwas mehr als einer einzigen Straße besteht, welche in

frühen Reiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einem Bwinger mochte eingetlemmt worden fein. Die Enge, ber Schmut, bas Geminimel, ber Accent einer unerfreulichen Sprache, alles jufammen machte ben unangenehmften Ginbrud, wenn man auch nur am Thore porbeigehend hineiniah. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte, und ich fehrte nicht leicht wieder babin zurud, wenn ich einmal ben Zudringlichkeiten jo vieler etwas ju icachern unermudet fordernder oder anbietender Men: ichen entgangen war. Dabei ichwebten Die alten Marchen von Graufamteit ber Juden gegen die Chriftenfinder, Die wir in Gottfrieds Chronif graflich abgebildet gejeben, duiter vor dem jungen Gemut. Und ob man gleich in der neuern Beit beffer von ihnen bachte, jo zeugte doch bas große Spott und Schand: gemälde, welches unter bem Brückenturm an einer Bogenwand, ju ihrem Unglimpf, noch ziemlich zu jehen war, außerordentlich gegen fie: benn es mar nicht etwa durch einen Brivatmutwillen. sondern aus öffentlicher Unftalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das auserwählte Volk Gottes und gängen, wie es nun mochte gekommen iein, zum Andenken der ättetten Zeiten umhren. Außerdem waren sie ja auch Menichen, thätig, gefällig, und selbst dem Eigensun, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte man seine Uchtung nicht versagen. Ueberdies waren die Mädchen hübich und mochten es wohl leiden, wenn ein Ehristenknabe, ihnen am Sabbath auf dem Fricherzielbe begegnend, sich freundlich und ausmerksam bewies. Aeußerst neugierig war ich daher, ihre Zeremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, die sich ihre Schule öteres besucht, einer Beichneisdung, einer Hochzeit beigewohnt und von dem Lauberhüttenseit wir ein Bild gemacht hatte. Neberall war ich wohl ausgenonismen, gut bewirtet und zur Wiederkehr eingeladen; denne Swaren Versonen von Einfluß, die mich entweder hinführten oder waren Versonen von Einfluß, die mich entweder hinführken oder

empfahlen.

Stadt von einem Gegenstand jum andern hin und wider geworfen, und es fehlte mitten in der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an gräßlichen Austritten. Bald weckte ein naherer oder entjernter Brand uns aus unserm hanslichen Frieden, bald jetzte ein entdecktes großes Berbrechen, dessen Untersuchung und Bestrasiung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verichiedenen Exesutionen sein, und es ift wohl wert, ju gedenken, daß ich auch bei Berbrennung eines Buchs gegenwärtig geweien bin. Es war der Verlag eines französischen konsigen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten ichonte. Es hatte wirklich etwos Fürchterliches, eine Strase an einem leblosen Wesen ausgeübt zu sehen. Die Vallen platten im Jener und wurden durch Ofengabeln aus einander geichürt und mit den Flanunen mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, so flogen die angebrannten Blätter in der Lust herum, und die Menge haschte begierig darnach. Auch ruhten wir nicht, dis wir ein Exemplar auftrieben, und es waren nicht wenige, die sich das verbotne Vergnügen gleichsfalls zu verschäften wusten. Ja, wenn es dem Aufor um Publizität zu thun war, so hätte er selbst nicht besser dassir sorgen können.

Redoch auch friedlichere Antaffe führten mich in ber Stadt hin und wider. Dein Bater hatte mich früh gewöhnt, fleine Geichäfte für ihn zu beiorgen. Besonders trug er mir auf, die Handwerfer, die er in Arbeit sette, zu mahnen, da sie ihn gewöhnlich länger als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und gulett bei prompter Bezahlung die Breife ju mäßigen pflegte. 3ch gelangte badurch fast in alle Wert: stätten, und da es mir angeboren war, mich in die Zustände anderer zu finden, eine jede besondere Art des menschlichen Das icins au fühlen und mit Befallen baran teilzunehmen, fo brachte ich manche vergnügliche Stunde durch Anlag folder Aufträge zu, lernte eines jeden Berfahrungsart kennen, und was die un= erläßlichen Bedingungen diefer und jener Lebensweise für Freude, für Leid, Beichwerliches und Günftiges mit fich führen. 3ch näherte mich dadurch dieser thätigen, das Untere und Obere verbindenden Rlaffe. Denn wenn an der einen Seite diejenigen ftehen, die fich mit den einfachen und roben Erzeugniffen beichnistigen, an ber andern folde, die icon etwas Berarbeitetes genießen wollen: jo vermittelt der Gewerker burch Sinn und Sand, daß jene beiden etwas von einander empfangen und jeder nach seiner Art seiner Buniche teilhaft werden fann. Das Familienwesen eines jeden Sandwerks, das Gestalt und Farbe von der Beschäftigung erhielt, war gleichfalls ber Gegenstand meiner stillen Aufmerksamkeit, und jo entwickelte, jo bestärkte fich in mir das Befühl der Gleichheit, wo nicht aller Menschen, doch aller menichlichen Zuftande, indem mir das nadte Dafein als Die Hanvtbedingung, das übrige alles aber als gleichgültig und zufällig erschien.

Da mein Bater sich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuß sogleich wäre aufgezehrt worden — wie ich mich denn kaum erinnre, daß wir zusammen spazieren gesahren und auf einem Lustorte etwas verzehrt hätten — so war er dagegen nicht karg mit Anichassung solcher Dinge, die bei innerm Wert auch einen guten äußern Schein haben. Riesmand konnte den Frieden nicht wünschen als er, ob er gleich in der letten Zeit vom Kriege nicht die mindesse Beschwertickfeit

empfand. In Diejen Gefinnungen hatte er meiner Mutter eine gotone mit Diamanten bejette Doje verfprochen, welche fie er: halten follte, jobald der Friede publiziert wurde. In hoffnung Diejes gludlichen Greigniffes arbeitete man ichon einige Sabre an diefem Gefchent. Die Doje felbst von giemticher Große mard in Sanau verfertigt: benn mit ben bortigen Golbarbeitern, jo: wie mit den Borftebern der Seidenanftalt, ftand mein Bater in gutem Bernehmen. Dehrere Beichnungen wurden dagu verfertigt; den Decel zierte ein Blumentorb, über welchem eine Tanbe mit dem Delzweig ichwebte. Der Raum für die Juwelen mar gelaffen, die feils an der Tanbe, teils an den Blumen, teils auch an der Stelle, wo man die Doje zu öffnen pflegt, angebracht werden sollten. Der Inwelier, dem die vollige Aussüllrung nebit den dazu nötigen Steinen übergeben ward, hieb Lautenjack und war ein geschickter muntrer Mann, ber, wie mehrere geist: reiche Rünftler, felten das Notwendige, gewöhnlich aber das Willfürliche that, was ihm Bergnitgen machte. Die Juwelen, in ber Figur, wie sie auf bem Dojenbedel angebracht werden sollten, waren zwar bald auf schwarzes Wachs gesett und nahmen fich gang gut aus; allein fie wollten fich von ba gar nicht ablojen, um aufs Gold zu gelangen. Im Anfange ließ mein Bater bie Cache noch jo anfteben; als aber die hoffnung jum Grieden immer lebhafter murbe, als man gulett icon die Bedingungen, besonders die Erhebung des Erzherzogs Jojeph jum Romijchen Konig, genauer miffen wollte, jo ward mein Bater immer un: gebuldiger, und ich mußte wöchentlich ein paarmal, ja gulest fait täglich ben jaumjetigen Rünftler besuchen. Durch mein unab: läffiges Quaten und Bureden rudte Die Arbeit, wiewohl langjam genug, porwärts; benn weil fie von der Urt war, daß man fie bald vornehmen, bald wieder aus ben Banden legen fonnte, fo fand fich immer etwas, wodurch fie verdrängt und beijeite geichoben wurde.

Die Hauptursache dieses Benehmens indes war eine Arbeit, die der Rünftler für eigene Rechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, daß Raiser Franz eine große Reigung zu Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen hege. Lauteniach hatte eine ansehnliche Summe, und wie sich später sand, größer als iein Bernisgen, auf dergleichen Edelsteine verwandt und daraus einen Blumenstrauß zu bilden angesangen, in welchem jeder Stein nach seiner Form und Farbe günstig hervortreten und das Ganze ein Runststät geben sollte, wert, in dem Schatzgewölbe eines Raisers ausbewahrt zu siehen. Er hatte nach seiner zerstreuten Art mehrere Jahre daraus gearbeitet und eilte nun, weil man nach dem bald zu hoffenden Frieden die Anstunt des Kaisers zur Krönung seines Sohns in Frankfurt erwartete, es vollständig zu

machen und eudtich zusammenzubringen. Meine Luft, bergleichen Gegenstände kennen zu lernen, benutte er sehr gewandt, um mich als einen Mahnboken zu zerstreuen und von meinem Vorsatz abzulenken. Er inchte mir die Kenntnis dieser Steine beizubringen, nachte mich auf ihre Eigenichaften, ihren Wert ausmertsam, io daß ich sein ganzes Vonkett zulest auswendig wuste und es eten so gut wie er einem Kunden hätte anpreisend vordennonstricken können. Es ist mir noch jest gegenwärtig, und ich habe wohl kostbarre, aber nicht aumutigere Schauz und Prachtsücke dieser Urt gesehen. Außerdem besaß er noch eine hübiche Kupsersiammlung und andere Runstwerte, über die er sich gern unterzhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Nupen bei ihm zu. Endlich, als wirklich der Kongreß zu Judertsburg schon seste zunde zundert war, that er aus Liebe zu mir ein übriges, und die Tanbe zusamt den Vinnen gelangte am Kriedensselfe wirklich in die

Sande meiner Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich benn auch, um bei ben Malein beftellte Bilber zu betreiben. Mein Bater hatte bei fich ben Begriff festgesett, und wenig Menschen waren bavon frei, daß ein Bild auf Solz gemalt einen großen Borgug por einem andern habe, das nur auf Leinwand aufgetragen fei. Gute eichene Bretter von jeder Form zu besiten, mar beswegen meines Baters große Sorgfalt, indem er wohl wußte, daß die leichtfinnigern Rünftler fich gerade in Diefer wichtigen Sache auf ben Tischer verließen. Die ältesten Bohlen wurden aufgesucht, der Tijder ningte mit Leimen, Hobeln und Zurichten berfelben aufs genaueste zu Werte geben, und dann blieben fie jahrelang in einem obern Zimmer verwahrt, wo fie genngiam austrodnen konnten. Ein foldes föstliches Brett ward bem Maler Junker anvertrant, der einen verzierten Blumentopf mit den bedeutendsten Blumen nach ber Ratur in seiner fünftlichen und zierlichen Beise darauf darftellen follte. Es war gerade im Frühling, und ich versäumte nicht, ihm wöchentlich einigemal die schönften Blumen zu bringen, die mir unter die Hand kamen; welche er benn auch jogleich einschaltete und das Ganze nach und nach aus diesen Elementen auf das trenlichste und fleibigfte gusammenbildete. Gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte und die er als ein gar jo zierliches Tier nach= zubilden Luft hatte, auch fie wirklich auß genaucste vorstellte, wie fie am Tuße des Blumentopies eine Kornähre benaicht. Mehr bergleichen unichnloige Naturgegenstände, als Schmetterlinge und Rafer, wurden herbeigeschafft und bargeftellt, fo daß zulett, mas Nachahmung und Musführung betraf, ein höchft schätbares Bild beisammen war.

3d wunderte mich daher nicht wenig, als der gute Mann

mir eines Tages, ba die Arbeit bald abgeliefert werden jollte, umftandlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gefalle, in: dem es wohl im einzelnen gang gut geraten, im gangen aber nicht gut tomponiert fei, weil es io nach und nach entstanden und er im Anfange bas Berfeben begangen, fich nicht wenigftens einen allgemeinen Blan für Licht und Schatten, jowie für Sarben ju entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen batte ein: ordnen tonnen. Er ging mit mir das mahrend eines halben Rabrs vor meinen Hugen entfrandene und mir teilweise gefallige Bild umftandlich burch und mußte mich ju meiner Betrübnis volltommen zu überzeugen. Auch hielt er die nachgebildete Mans für einen Miggriff: denn, jagte er, folche Tiere haben für viele Dienichen etwas Schanderhaftes, und man follte fie ba nicht anbringen, wo man Befallen erregen will. 3ch hatte nun, wie es bemjenigen zu geben vilegt, ber fich von einem Borurteile gebeilt fieht und fich viel tluger dunkt, als er vorher geweien, eine mabre Berachtung gegen bies Runfiwerf und frimmte dem Runftler völlig bei, als er eine andere Tafel von gleicher Große verfertigen ließ, worauf er, nach dem Geschmad, ben er being, ein beffer geformtes Bejäß und einen funftreider geordneten Blumen: ftrauß anbrachte, auch Die lebendigen fleinen Beime en gierlich und erfreulich fowohl zu mahlen als zu verteilen mußte. Huch biefe Tafel malte er mit ber größten Corgialt, dech freitich nur nach jener icon abgebildeten, oder aus dem Gedachtnis, das ihm aber bei einer fehr langen und emfigen Braris gar wohl gu Silfe tam. Beibe Gemalbe waren nun fertig, und wir hatten eine entichiedene Freude an dem letten, das wirklich funfreicher und mehr in die Augen fiel. Der Bater ward anftatt mit einem mit zwei Studen überraicht und ihm die Wahl gelaffen. billigte unjere Meinung und die Grunde berielben, beionders auch ben guten Willen und die Thätigfeit; entichied fich aber, nachdem er beibe Bilder einige Tage betrachtet, für bas erfte, ohne über Dieje Bahl meiter viele Worte ju maden. Der Runftler, argerlich, nahm fein zweites wohlgemeintes Bild gurud und konnte fich gegen mich ber Bemerkung nicht enthalten, bag die gute eichene Zafel, worauf bas erfie gemalt ftebe, jum Entichluß bes Baters gewiß das Ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, io tritt in meiner Erinnerung eine große Anskalt hervor, in der ich viele Zeit and beradte, weil sie und deren Borsteher mich besonders an sich og. Es war die große Wachstuchsabrit, welche der Maler Reiten nagel errichtet hatte: ein geichickter Künstler, der aber iowohl dien Talent als durch seine Dentweise mehr zum Kabritweien als zur Kunst hinneigte. In einem sehr großen Raume von Köfen und Gärten wurden alle Arten von Wachstuch

gefertigt, von dem rohften an, das mit ber Spatel aufgelragen wird und das man zu Hüftwagen und abnlichem Gebrauch beunte, durch die Taveten hindurch, welche mit Kormen abgedruckt wurden, bis zu den feineren und feinften, auf welchen bald dinefische und phantaftische, bald natürliche Blumen abgebildet, bald Figuren, bald Landichaften durch den Pinjel geschierter Ar-beiter dargestellt wurden. Tiese Mannigsaltigkeit, die ins Un: endliche ging, ergötte mich fehr. Die Beschäftigung fo vieler Menichen von der gemeinsten Arbeit bis zu folchen, benen man einen gewissen Runftwert kann versagen konnte, war für mich höchst anziehend. Ich machte Befanntichaft mit Dieser Menge in vielen Zimmern hinter einander arbeitenden jungern und altern Männer und legte auch wohl felbft mitunter Sand an. Der Bertrieb diefer Ware ging außerordentlich ftart. Wer damals baute oder ein Gebäude möblierte, wollte für feine Lebenszeit veriorat icin, und diese Wachstuchtaveten waren allerdinas unverwüftlich. Nothnagel felbst hatte genng mit Leitung bes Ganzen gu thun und jag in jeinem Comptoir, umgeben von Faktoren und Sandlungsbienern. Die Zeit, die ihm übrig blieb, beschäfztigte er sich mit seiner Kunstammlung, die vorzüglich aus Kupsers ftichen bestand, mit denen er, jowie mit Gemalden, die er befaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. Zugleich hatte er das Ra-dieren lieb gewonnen; er aste verschiedene Blätter und seste Diefen Runftzweig bis in feine fpateften Sahre fort.

Da jeine Wohnung nabe am Gichenheimer Thore lag, jo führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich jur Stadt hinaus und zu den Grundftuten, welche mein Bater por dem Thore bejaß. Das eine war ein großer Banmgarten, beffen Boden als Wiefe benutt murde und worin mein Bater das Rachvilangen der Bänme, und was jonft zur Erhaltung Diente, jorgfältig beobachtete, obgleich bas Grundstück verpachtet war. Noch mehr Beichäftigung gab ihm ein jehr aut unterhaltener Weinberg vor dem Friedberger Thore, woselbst zwischen den Reihen der Weinstöcke Spargelreihen mit großer Sorgfalt gevilangt und gewartet wurden. Es verging in der guten Sahrszeit fajt fein Tag, daß nicht mein Bater fich hinaus begab, da wir ihn denn meift begleiten durften und jo von den erften Erzeng: niffen des Frühlings bis zu den letten des Berbftes Genuf und Freude hatten. Wir ternten nun auch mit den Gartengeschäften umgehen, die, weil fie fich jährlich wiederholten, und endlich gang befannt und gelänfig wurden. Rach mancherlei Früchten des Sommers und Berbstes war aber doch zulest die Beinlese bas Luftigfte und am meiften Erwünschte; ja, es ift feine Frage, bag, wie der Wein felbst ben Orten und Gegenden, wo er wächst und getrunfen wird, einen freiern Charafter gibt, jo auch Dieje Tage ber Beinlese, indem sie den Sommer ichließen und zugleich den Binter eröffnen, eine unglaubliche heiterkeit verbreiten. Luft und Judel erstreckt sich über eine ganze Gegend. Des Tages hört man an allen Schen und Enden Jauchzen und Schießen, und des Nachts verfünden bald da, bald dort Rafeten und Leuchttugeln, daß man noch überall wach und munter diese Feier gern is lange als nöglich ausdehnen möchte. Die nachherigen Benühungen beim Keltern und während der Gärung im Keller gaben uns auch zu hause eine heitere Beschäftigung, und so kamen wir gewöhnlich in den Binter hinein, ohne es recht gewahr zu werden.

Dieser ländlichen Bestungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um jo mehr, als uns der 15. Rebruar beies Jahrs durch den Abschluss des Indertsburger Friedens jum iestlichen Tage geworden, unter bessen gludlichen Folgen der größte Teil meines Lebens verstießen iollte. Ehe ich jedoch weiter ichreite, halte ich es für meine Schuldigfeit, einiger Mönner zu gedorten, welche einen bedeutenden Gussus auf meine Augend

ausgeübt.

Bon Dlenichlager, Mitglied bes Saufes Frauenstein, Schöff und Schwiegersohn bes oben erwährten Dottor Orth, ein iconer, behaglicher, fanguini der Mann. Er hatte in feiner burge: meifterlichen Refttracht gar wohl ben angeschennen frangofiichen Bralaten vorstellen fonnen. Rad jeinen afademiichen Studien batte er fich in Sof: und Staatsgeichaften umgethan und feine Reifen auch ju biefen Zwecken eingeleitet. Er hielt mich befon bers wert und fprach oit mit mir von den Dingen, die ihn vorguglich intereifierten. Ich mar um ihn, als er eben feine Er-·lauterung ber gulbenen Bulle idrieb, ba er mir benn ben Wert und die Burde Diejes Tofuments fehr bentlich berandzu: feten wußte. Auch badurch wurde meine Cinvilbungstrait in jene wilden und unruhigen Zeiten zurückgeführt, daß ich nicht unterlaffen fonnte, basjenige, mas er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Charafter und Umftande und manchmal jogar mimiich barguftellen; woran er benn große Freude hatte und burch jeinen Beifall mich gur Biederholung aufregte.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und Albteilungen eines Werks auswendig zu lernen, zuerst der füuf Bücher Mosis, jodann der Reneide und der Metamorphoien. So machte ich es nun auch nut der goldenen Bulle und reizte meinen Gonner oft zum Lachelu, wenn ich ganz ernsthaft und unverschens austrief: Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes eins tacti zunt soeil furum. Der kluge Mann schüttelte lächelnd den Ropf und saate bebenklich: Was müssen das für Zeiten geweien sein, in

welchen der Raifer auf einer großen Reichsversammlung feinen

Türsten dergleichen Worte ins Gesicht publizieren ließ.

Bon Olenichlager hatte viel Alunnut im Umgang. Man sah wenig Gesellschaft bei ihm, aber zu einer geistreichen Unterhaltung war er sehr geneigt, und er veranlaßte uns junge Leute, von Zeit zu Zeit ein Schauspiel aufzusühren: denn nan hielt dafür, daß eine solche llebung der Jugend besonders nüßtich sei. Wir gaben den Kanut von Schlegel, worin mir die Kolle des Königs, meiner Schwester die Estrithe, und Uss dem singern Sohn des Haules zugeteilt wurde. Sodann wagten wir ums an den Britanniens, denn wir sollten nehst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Uebung dringen. Ich erhielt den Vero, meine Schwester die Agrippine und der jüngere Sohn den Britanniens. Wir wurden mehr gelobt, als wir verdienten, und glaubten es noch besser genacht zu haben, als wie wir gesobt wurden. So stand ich mit dieser Familie in dem besten Verhältnis und den ich sehnellere Entwickfung

jchuldig geworden.

Bon Reined, aus einem altadligen Saufe, tüchtig, rechtichaffen, aber ftarrfinnig, ein hagerer, schwarzbrauner Mann, ben ich niemals lächeln gesehen. Ihm begegnete das Unglick, baß feine einzige Tochter burch einen hausfreund entführt wurde. Er verfolgte feinen Echwiegeriohn mit bem heitigften Brozeß, und weil die Gerichte, in ihrer Formlichfeit, feiner Rachfucht weder schnell noch start genng willfahren wollten, überwarf er fich mit diefen, und es entitanden Sandel aus Sandeln, Brozeffe aus Prozeffen. Er zog fich gang in fein haus und einen baranftoBenden Garten gurud, lebte in einer weitläuftigen, aber traurigen Unterstube, in die feit vielen Sahren fein Binfel eines Tunchers, vielleicht faum der Rehrbesen einer Magd gekommen war. Mich konnte er gar gern leiden und hatte mir feinen jüngern Sohn besonders empfohlen. Seine altesten Freunde, die fich nach ihm zu richten wußten, feine Geschäftsleute, feine Sachwalter fah er manchmal bei fich zu Tische und unterließ dann niemals, auch mich einzuladen. Man aß fehr gut bei ihm und trank noch besier. Den Gäften erregte jedoch ein großer, aus vielen Rigen rauchender Dfen die argfte Bein. Giner der vertrautesten wagte einmal, dies zu bemerken, indem er den Hausberrn fragte: ob er denn jo eine Unbequemlichkeit den gangen Winter aushalten könne. Er antwortete darauf, als ein zweiter Timon und Heautontimorumenos: "Wollte Gott, dies wäre das größte lebel von denen, die mich plagen!" Rur spät ließ er fich bereden, Tochter und Enkel wiederzusehen. Der Schwiegerjohn durfte ihm nicht wieder vor Augen.

Auf diesen so braven als unglücklichen Mann wirkte meine

Gegenwart sehr günstig: benn indem er sich gern mit mir untershielt und nich besonders von Welts und Staatsverhältnissen belehrte, schien er selbst sich erleichtert und erheitert zu sühlen. Die necht nuch erheitert zu sühlen. Die brauchten nich daher oft, wenn sie seinen verdriestlichen Sim zu mildern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wünsche ten. Wirklich suhr er nunnehr manchmal mit uns aus und beich sich sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blick geworsen hatte. Er gedachte der alten Beicker, erzählte von ihren Charaftern und Begebenheiten, wo er sich denn innner irreng, aber doch öfters heiter und gestreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinahe übel geraten wäre.

Bon gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein jehr schönes haus am Roßmarkt beiaß und gute Einfünfte von Salinen zog. Auch er lebte jehr abgesondert; doch war er iommers viel in jeinem Garten vor dem Bockenheimer Thore, wo er

einen fehr iconen Relfenflor wartete und pflegte.

. Bon Reinect war auch ein Relfenfrennd; Die Beit des Flors war ba, und es geschahen einige Auregungen, ob man fich nicht wechseljeitig besuchen wollte. Wir leiteten Die Gache ein und trieben es jo lange, bis endlich von Reined fich entichlog, mit uns einen Sonntagnachmittag hinaus zu fahren. Die Begrusung der beiden alten Berren war jehr lafonisch, ja bloß pantomimisch, und man ging mit mahrhait diplomatischem Schritt an ben langen Relfengeruften bin und ber. Der flor war wirklich außerorbentlich icon, und die beiondern Formen und Farben ber verschiedenen Blumen, die Borguge ber einen vor der andern und ihre Geltenheit machten benn doch gulett eine Art von Befprach aus, welches gang freundlich zu werden ichien; wornber wir andern und um jo mehr freuten, als wir in einer benach barten Laube den toftbarften alten Abeinwein in geichliffenen Hajchen, schönes Obst und andre gute Dinge aufgetischt jahen. Leider aber follten wir fie nicht genießen. Denn ungludlicher weise fah von Reined eine fehr ichone Relfe vor fich, die aber ben Ropf etwas niedersenfte; er griff daber febr gierlich mit dem Beige: und Mittelfinger vom Stengel herauf gegen ben Relch und hob die Blume von hinten in die Bobe, jo daß er fie wohl betrachten konnte. Aber auch dieje garte Berührung verdroß den Befiber. Bon Malapart erinnerte, zwar höflich, aber boch fteif genug und eher etwas selbstaefällig an das oculis non manibus. Bon Reined hatte die Blume ichon losgelaffen, fing aber auf jenes Bort gleich Feuer und jagte mit feiner gewöhnlichen Trodenheit und Ernft: es jei einem Renner und Liebhaber wohl gemäß, eine Blume auf die Weise zu berühren und zu betrachten; worauf er denn jenen Gest wiedersholte und sie noch einmal zwichen die Kinger nahm. Die beiderseitigen Hausstreunde — denn auch von Malapart hatte einen bei sich — waren nun in der größten Verlegenheit. Sie ließen einen Hasen nach dem andern lausen (dies war unfre sprichwörtliche Redensart, wenn ein Gespräch jollte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gesenkt werden); allein es wollte nichts versangen: die alten Hunten geworden, und wir fürchteten jeden Ausgenblick, von Neineck möchte zenen Alt wiedersholen; da wäre es denn um uns alle geschehn gewesen. Die beiden Hausstreunde hielten ihre Serren aus einander, indem sie lelbige bald da, bald dort beschäftigten, und das klügste war, daß wir endlich aufzubrechen Anikalt machten; und so musken wir leider den reizende

Rredenztisch ungenoffen mit dem Rücken ansehen,

Hofrat Busgen, nicht von Franklurt gebürtig, resormierter Religion und deswegen keiner öffentlichen Stelle noch auch der Aldvokatur fähig, die er jedoch, weil man ihm als vortrefflichem Juriften viel Bertrauen ichenfte, unter fremder Signatur gang gelaffen fowoht in Frankfurt als bei den Reichsgerichten zu führen wußte, war wohl schon sechzig Sahr alt, als ich mit seinem Sohne Schreibstunde hatte und badurch ins haus fam. Seine Geftatt mar groß, lang, ohne hager, breit, ohne beleibt ju fein. Gein Geficht, nicht allein von den Blattern entstellt, jondern auch bes einen Auges beraubt, sah man die erfte Zeit nur mit Apprehenfion. Er trug auf einem fahlen Saupte immer eine gang weiße Stodenmitte, oben mit einem Bande gebunden. Seine Schlafrode von Ralmant ober Damaft waren durchaus fehr fauber. Er bewohnte eine gar beitre Zimmerflucht auf gleicher Erbe an der Allee, und die Reinlichkeit seiner Umgebung entsprach dieser Beiterfeit. Die größte Ordnung feiner Lapiere, Bucher, Landfarten machte einen angenehmen Eindruck. Sein Sohn, Beinrich Sebaftian, der fich durch verschiedene Schriften im Runftfach befannt gemacht, versprach in feiner Jugend wenig. Gutmutig, aber tappiich, nicht roh, aber doch geradezu und ohne besondre Reigung, fich zu unterrichten, suchte er lieber die Gegenwart bes Baters zu vermeiden, indem er von der Mutter alies, mas er wünschte, erhalten konnte. Ich hingegen näherte mich bem Alten immer mehr, je mehr ich ihn kennen lernte. Da er fich nur be= deutender Nechtsiälle annahm, jo hatte er Zeit genug, fich auf andre Weije zu beichäftigen und zu unterhalten. Ich hatte nicht tange um ihn gelebt und feine Lehren vernommen, als ich wohl merten konnte, daß er mit Gott und der Welt in Opposition stehe. Eins seiner Lieblingsbücher war Agrippa de vanitate Scientiarum, das er mir bejonders empfahl und mein junges Behirn badurch eine Zeitlang in ziemliche Bermirrung fette. 3ch war im Behagen der Jugend zu einer Urt von Optimismus geneigt und hatte mich mit Gott oder den Göttern ziemlich wieder ausgefohnt: benn durch eine Reihe von Sahren war ich ju der Erfahrung gefommen, daß es gegen das Boje manches Gleichgewicht gebe, daß man fich von den Uebeln wohl wieder berftelle und daß man fich aus Gefahren rette und nicht immer ben Sals breche. Much mas die Menichen thaten und trieben, iah ich läklich an und jand manches Lobensmurdige, womit mein alter Bert feineswegs gufrieden fein wollte. Sa, als er einmal mir die Welt ziemlich von ihrer fragenhaften Geite ge chilbert hatte, mertte ich ihm an, daß er noch mit einem bedeutenden Trumpfe zu ichließen gedente. Er drudte, wie in folden Fällen feine Art mar, bas blinde linke Muge ftart gu, blidte mit dem andern icharf hervor und fagte mit einer najelnden Stimme: "Much in Gott entded' ich Rebler."

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht ielbst arbeitete. Eine, sür damalige Zeiten wenigitens, wunderiame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, sieß er nach seiner Angabe verskertigen. Sonntags friih um zehn zog er sie sedesmal selbst aus, welches er um so gewisser thun kounte, als er niemals in die Rirche ging. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie bei ihm geschen. Angezogen und aus dem Haus geschen.

gebn Sahren faum zweimal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und jeder wirfte auf nich nach seiner Beile. Für einen jeden hatte ich jo viel, oft noch mehr Animerkiamteit als die eigenen Kinder, und jeder iuchte an mir, als an einem geliedten Sohne, sein Wohlgesallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Genebild herzuitellen trachtete. Olenichlager wollte mich zum domann, Neineck zum diplomatischen Gerchiftsmann bilden; beide, beionders lesterer, suchten mir Poesie und Schriftsellerei zu verleiden. Hieberer, suchten mir Voesie und Schriftsellerei zu verleiden. Hieberer, suchten mir Voesie und Schriftsellerei zu verleiden. Hieberer, suchten nich und kan Timon seiner Art, dabei aber zum tüchtigen Nechtsgelehrten haben: ein notwendiges Handwert, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpack von Menschen regelmäßig verteidigen, einem Unterdrückten beisiehen und allenialls einem Schelmen etwas am Zeuge flicken könne; lesteres jedoch sei weder bejonders thulich noch ratiam.

Rat, ihren Fingerzeig zu benußen, jo forderten jüngere, au Alter mir nur wenig vorausgeichrittene mich auf zum unmittelbaren Aacheifern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüber Schloffer und Griesbach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genauere Verbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so fage ich gegenwärtig nur so viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Laufbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster ausgestellt wurden und daß jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, jo hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen: worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn dentt, den man erhalten möchte, als an das Berdienst, das man sich erwerben sollte: so leugne ich nicht, daß, wenn ich an ein wünschensertes Glück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerstranzes erichien, der den Dichter zu zieren

geflochten ift.

## fünftes Buch.

Für alle Bögel gibt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet und verleitet. Natur, Erzielung, Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Rohen algesondert, und ob ich gleich mit den untern Bolkklassen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Berhältnis. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Berwegenheit genug und fühlte mich wohl manchmal dazu ausgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe, es anzugreisen und zu fassen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Weise in Versältnisse verwickelt, die mich ganz nahe an große Gesahr und, wenigstens sür eine Zeitlang, in Verlegenheit und Not brachten. Mein frisheres gutes Verhältnis zu jenem Knaben, den ich oben Polades genannt, hatte sich bis ins Jünglingsalter sortgesett. Zwar lahen wir uns seltner, weil untre Estern nicht zum bestich mit einander standen; wo wir uns aber trassen, sprang immer sogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Sinst begegneten wir uns in den Alleen, die wossehen einen ennenn mod äußern Sanst: Gallenthor einen sehr an genehmen Spaziergang darboten. Wir hatten uns kaum begrüßt, als er zu mir sagte: "Es geht mir mit deinen Versen noch immer wie sonst. Diezienigen, die du mir neutlich mitteiltest, habe ich einigen lustigen Gesellen vorgelesen, und keiner will glauben, daß du sie gemacht habels." — Laß es gut sein, versetze ich; wir wollen sie machen,

uns baran ergogen, und bie andern mogen bavon denfen und fagen, was fie wollen.

"Da tommt eben ber Ungläubige!" jagte mein Freund. -Bir wollen nicht davon reden, war meine Untwort. Was hilft's, man bekehrt fie doch nicht. - "Mit nichten." jagte ber Freund;

"ich tann es ihm nicht jo hingehen laffen."

Rach einer kurzen gleichgültigen Unterhaltung konnte ce ber für mich nur allzuwohlgei unte junge Gefell nicht laffen und fagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: "Dier ift nun ber Freund, ber die hubichen Berje gemacht hat, und die Ihr ihm nicht zutranen wollt." - Er wird es gewiß nicht übel nehmen, verfette jener; benn es ift ja eine Ehre, Die wir ibm erweisen, wenn mir glauben, daß weit mehr Gelehriamfeit bagu gehere, folche Berie ju machen, als er bei feiner Bugend befigen tann. - 3ch erwiderte etwas Gleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort: "Es wird nicht viel Mube foiten. Guch in überzeigen Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht Ench ein Ge bicht aus bem Stegreif." - Sch ließ es mir gefallen, wir murden einig, und ber britte fragte mich: ob ich mich wohl getrane, einen recht artigen Liebesbrief in Berfen anfinjeten, ben ein verschämtes junges Madden an einen Jungling idriebe, um ihre Reigung ju offenbaren. - Richts ift leichter als cas, verlette ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hatten. - Jener brachte feinen Taichen talender hervor, worin fich weiße Blatter in Menge befanden, und ich feste mich auf eine Bant, ju ichreiben. Gie gingen in des auf und ab und ließen mich nicht aus den Angen. Sogleich faßte ich die Situation in den Sinn und bachte mir, wie artig es jein mußte, wenn irgend ein hubiches nind mir wirflich gewogen ware und es mir in Proja oder in Berien entocken wollte. 3d begann daber ohne Unitand meine Erflärung und führte fie in einem zwijchen dem Annttelvers und Madrigal ichweben: ben Gilbenmaße mit möglichfter Raivität in furger Beit berge: ftalt aus, daß, als ich bies Gedichtden ben beiden vorlas, ter Zweifler in Bermunderung und mein Grennd in Entzucken verfest murbe. Benem fonnte ich auf fein Berlangen das Gedicht um fo weniger verweigern, als es in feinen Ralenter geichrieben war und ich das Tofument meiner Sabigkeiten gern in feinen banten fah. Er ichied unter vieten Berficherungen von Bewunberung und Reigung und mun chte nichts mehr, als uns öfter su begegnen, und wir machten aus, bald gujammen aufs Land au geben.

Unfre Partie tam ju ftante, ju ber fich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gejellten. Es waren Menichen aus bem mittlern, ja . wenn man will, aus bem niebern Stande, benen es an Ropf nicht fehlte und die auch, weil fie burch bie

Schule gelaufen, manche Kenninis und eine gewiffe Bilbung hatten. In einer großen reichen Stadt gibt es vielerlei Er wertszweige. Gie halfen fich burch, indem fie für die Abvotaten ichrieben, Rinder der geringern Rlaffe durch Hausunterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialichulen zu geichehen Mit erwachsenern Rindern, welche konfirmiert werden follten, repetierten die den Religionsunterricht, liefen dann wieder den Mäklern oder Rauflenten einige Wege und thaten fich abends besonders aber an Sonn: und Feiertagen, auf eine frugale Beise etwas zu aute.

Indem fie nun unterwegs meine Liebesepiftel auf das befte herausstrichen, gestanden fie mir, daß fie einen fehr luftigen Gebrauch bavon gemacht hatten: fie jei nämlich mit verftellter hant abgeschrieben und mit einigen nahern Beziehungen einem ein gebitdeten jungen Manne jugeschoben worden, ber nun in bei festen Ueberzeugung fiche, ein Frauenzimmer, bem er von fern den hof gemacht, fei in ihn aufs außerfte verliebt und fuche Belegenheit, ihm naber befannt zu werden. Gie vertrauten mit babei, er wüniche nichts mehr, als ihr auch in Berfen antworter zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen finde fich Geschich dazu, weshalb fie mich inftändig baten, die gewünschte Antwor felbit zu verfaffen.

Moftifikationen find und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr oder weniger geiftreiche Menschen. Gine läkliche Bosheit, eine felbstacfallige Schadenfreude find ein Genuß fur diejenigen, die fich weder mit fich felbst beschäftigen, noch nach außen heilfam wirfen tonnen. Rein Alter ift gang frei vor einem folden Ripel. Wir hatten uns in unfern Knabenjahrer einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf folchen Diffi fitationen und Attrappen; ber gegenwärtige Scherg ichien mir nicht weiter zu gehen: ich willigte ein; fie teilten mir manches Besondere mit, mas der Brief enthalten sollte, und wir brachter ihn ichon fertig mit nach Saufe.

Rurze Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund dringent eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellichaft teilzunehmen Der Liebhaber wolle es diesmal ausstatten und verlange babe ausdrücklich, dem Freunde zu danken, der fich fo vortrefflich ale

poetischer Sefretär erwiesen.

Wir famen fpat genug zusammen, die Mahlzeit mar bi frugalfte, der Wein trinfbar; und mas die Unterhaltung betraf so drehte fie fich fast ganglich um die Berhöhnung des gegen martigen, freilich nicht febr aufgeweckten Menschen, ber nad wiederholter Lejung des Briefes nicht weit davon mar, ju glauben er habe ihn jelbft geichrieben.

Meine natürliche Gutmutigfeit ließ mich an einer folder

boshaften Berftellung wenig Freude finden, und die Wieder: bolung besielben Themas efelte mich bald an. Gemiß, ich brachte einen verdrieklichen Abend bin, wenn nicht eine unerwartete Gricheinung mich wieder belebt hatte. Bei unjerer Anfunit ftand bereits der Tijch reinlich und ordentlich gedectt, hinreichender Bein aufgestellt; wir fekten und und blieben allein, ohne Bebienung notig ju haben. Als es aber boch gulett an Wein gebrach, rief einer nach ber Dlagd; allein ftatt berfelben trat ein Dadchen herein von ungemeiner und, wenn man fie in ihrer Umgebung fah, von unglaublicher Schonheit. — "Bas verlangt ihr?" fagte fie, nachdem fie auf eine freundliche Beije guten Abend geboten; "die Dlagd ift frank und gu Bette. Rann ich euch dienen?" - Es fehlt an Wein, fagte ber eine. Wenn du uns ein paar Flaichen holteit, fo mare es jehr hübich. — Thu es, Gretchen, jagte der andre, es ist ja nur ein Rapeniprung. — "Warum nicht!" perjette jie, nahm ein paar leere Alajchen vom Liich und eilte fort. Ihre Geftalt mar von der Mucheite fast noch zierlicher. Das Säubchen fan jo nett auf dem fleinen Roufe, ben ein ichlanker Sals gar annintig mit Raden und Schultern verband. Alles an ihr schien ausertesen, und man konnte ber gangen Geftalt um jo rubiger folgen, als die Muimerkjamkeit nicht mehr burch die ftillen treuen Mugen und den lieblichen Mund allein angezogen und gefesselt wurde. 3ch machte den Bejellen Bormurfe, daß fie das Rind in der Racht allem ausichicten: fie lachten mich aus, und ich mard bald getroftet, als fie icon wiedertam: benn ber Schentwirt wohnte nur uter die Strage. — Sege dich bafür auch zu uns, jagte ber eine. Gie that es, aber leiber tam fie nicht neben mid). Gie trant ein

Beite legen. Es war nicht ihre Mutter, iondern die unierer Birte. Die Gestalt dieses Möddens versolgte mich von dem Augenblid an auf allen Begen und Stegen: es war der erste bleibende Sindruck, den ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Borwand, sie im Hause zu iehen, weder inden sonnte, noch suchen mochte, ging ich ihr zuliebe in die Rieche und hatte bald außgespürt, wo sie saß; und so konnte ich während des langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl satt an ihr iehen. Beim Herausgeben getraute ich mich nicht, sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war ichon selig, wenn sie mich bemertt und gegen einen Gruß genicht zu haben ichien. Doch ich sollte das Elück, nuch ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Ran hatte jenen Liebenden, dessen poetsicher Setretär ich gewoorden war, glauben gemacht, der in seinem Namen geschriebene

Glas auf unfre Gesundheit und entfernte sich bald, indem sie und riet, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht so laut zu werden: denn die Diutter wolle sich eben zu kommen werde.

Brief sei wirklich an das Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung aufs äußerste gespannt, daß nun bald eine Antwort darauf ersolgen müsse. Auch diese sollte ich schreiben, und die schalkliche Gesellichaft ließ mich durch Pylades aus inständigste ersinchen, allen meinen Wis auszubieten und alle meine Munst zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollkauft zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollkausst.

In Hoffmung, meine Schöne wiederzusehen, machte ich mich logleich and Werf und dachte mir nun alles, mas mir höchft wohlgefällig fein wurde, wenn Gretchen es mir ichriebe. Ich glaubte alles fo aus ihrer Gestalt, ihrem Wejen, ihrer Art, ihrem Sinn herausgeschrieben zu haben, daß ich mich bes Wunsches nicht enthalten fonnte, es möchte wirklich jo fein, und mich in Entzüden verlor, nur zu benten, daß etwas Aehnliches von ihr an mich könnte gerichtet werden. Go muftifizierte ich mich felbft, indem ich meinte, einen andern jum besten zu haben, und es jollte mir baraus noch manche Frende und manches Ungemach entspringen. Alls ich abermals gemahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von den jungen Leuten gu Saufe; Gretchen iaß am Genfter und fpann; die Mutter ging ab und gu. Der junge Menich verlangte, daß ich's ihm vorleien follte; ich that es und las nicht ohne Rührung, indem ich über bas Blatt meg nach bem schönen Kinde hin chielte, und ba ich eine gewiffe Un: rube ihres Wejens, eine leichte Rote ihrer Wangen zu bemerken glaubte, druckte ich nur beffer und lebhafter aus, was ich von ihr gu vernehmen wünschte. Der Better, ber mich oft burch Lobegerhebungen unterbrochen hatte, ernichte mich gulett um einige Abanderungen. Sie betrafen einige Stellen, Die freilich nicht auf Greichens Buftand, als auf ben jenes Frauenzimmers paßten, das von gutem Sanje, wohlthabend, in der Stadt bekannt und angeichen war. Nachdem der junge Mann mir die ge= wünschten Henderungen artifuliert und ein Schreibzeng berbeis geholt hatte, fich aber megen eines Geichafts auf furze Zeit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbant hinter dem großen Tijche fiben und probierte die zu machenden Beränderungen auf der großen, fast den gangen Tiich einnehmenden Schieferplatte mit einem Griffel, der ftets im Beniter lag, weil man auf biefer Steinfläche oft rechnete, fich mandjerlei notierte, ja bie Wehenden und Rommenden fich fogar Notizen badurch mitteilten.

Sch hatte eine Zeitlang verschiedenes geschrieben und wieder ausgetoscht, als ich ungeduldig ausrief: Se will nicht gehen! — "Testo besser" iagte das liebe Mädchen mit einem gesetzten Tone: "ich wiinschte, es ginge gar nicht. Sie sollten sich mit solchen händeln nicht besassen." — Sie stand vom Spinnrocken

auf, und ju mir an ben Tijd tretend, hielt fie mir mit viel Ber: ftand und Freundlichteit eine Strafpredigt. "Die Sache icheint ein unichuldiger Scherg; es ift ein Schers, aber nicht unichulbig. 3ch habe ichon mehrere Fälle erlebt, wo uniere jungen gente wegen eines jolchen Frevels in große Berlegenheit kamen." — Was joll ich aber thun? versette ich; der Brief ist geschrieben, und fie verlaffen fich drauf, daß ich ihn umandern werde. -"Glauben Sie mit," verjeste fie, "und andern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn gurud, fteden Sie ihn ein, gehen Sie fort und suchen die Sache durch Ihren Freund ins Gleiche zu bringen. 3ch will auch ein Wortchen mit drein reden: benn, feben Gie, io ein armes Madchen, als ich bin, und abhängig von diefen Bermandten, Die gwar nichts Boies thun, aber boch oft um ber Luft und bes Bewinns willen manches Bagehalfige vornehmen, ich habe miderstanden und den erften Brief nicht abgeichrieben, wie man von mir verlangte; fie haben ihn mit verfiellter Sand topiert, und fo mogen fie auch, wenn es nicht anders ift, mit biefem thun. Und Gie, ein junger Mann aus gutem Saufe, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Gie fich jum Wertzeug in einer Sache gebranchen laffen, aus ber gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Gie entipringen fann?" -3d war gludlich, fie in einer Folge reben zu hören: denn fonft gab fie nur wenige Worte in das Geiprach. Meine Reigung wuchs unglaublich, ich war nicht Gerr von mir felbst und erwiderte: Ich bin jo unabhängig nicht, als Sie glauben, und was hilft mir, wohlhabend zu sein, da mir das Köjtlichste jehlt, was ich munichen burite!

Sie hatte mein Konzept ber poetischen Spiftel por fich hingezogen und las es halb laut, gar hold und anmutig. "Das ift recht hubich," fagte fie, indem fie bei einer Art naiver Bointe innehielt; "nur ichade, daß es nicht zu einem beffern, zu einem wahren Gebrauch beftimmt ift." - Das mare freilich ichr munichenswert, rief ich ans; wie glüdlich mußte ber jein, ber von einem Madden, das er unendlich liebt, eine folde Berficherung ihrer Reigung erhielte! - "Es gehört freilich viel bagu," verfeste fie, "und boch wird manches möglich." - Bum Beiipiel, juhr ich fort, wenn jemand, der Sie kennt, schäpt, verehrt und anbetet, Ihnen ein solches Blatt vorlegte und Sie recht dringend. recht berglich und freundlich bate, mas wurden Gie thun? -36 fcob ihr bas Blatt naber bin, bas fie icon wieder mir gu: geichoben hatte. Gie lachelte, befann fich einen Augenblick, nahm Die Feber und unterichrieb. Ich fannte mich nicht vor Entzücken, iprang auf und wollte fie umarmen. - "Nicht fuffen!" iagte fie, "das ift fo was Gemeines; aber lieben, wenn's möglich ift." 3d hatte das Blatt zu mir genommen und eingestedt. Die: mand soll es erhalten, sagte ich, und die Sache ist abgethan! Sie haben mich gerettet. — "Nun, vollenden Sie die Rethung," rief sie aus, "und eilen sort, ehe die andern kommen und Sie in Pein und Verlegenheit geraten." Ich sonnte mich nicht von ihr losreissen; sie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beisden händen meine Rechte nahm und liebevoll drückte. Die Thräsnen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Angen seuch zu sehen; ich drückte mein Gesicht auf ihre hände und eilte sort. In meinem zeten hatte ich mich nicht in einer solchen Bers

wirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geiftige Wendung. Die Ratur icheint zu wollen, daß ein Geichlecht in dem andern das Bute und Schone finnlich gewahr werde. Und jo war auch mir durch den Anblick Diefes Maddens, durch meine Reigung ju ihr eine neue Belt bes Schönen und Bortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterichrift, tußte fie, drudte fie an mein Berg und freute mich dieses liebenswürdigen Befenntniffes. Je mehr fich aber mein Entzuden steigerte, defto weber that es mir, fie nicht unmittelbar besuchen, fie nicht wieder feben und iprechen zu fonnen: benn ich fürchtete Die Bormurie der Bettern und ihre Zudringlichkeit. Den guten Bylades, ber die Sache vermitteln fonnte, mußte ich nicht angutreffen. 3ch machte mich baber ben nachften Sonntag auf nach Riederrad, wohin jene Gefellen gewöhnlich zu geben pflegten, und fand fie auch wirklich. Gehr verwundert war ich jedoch. da fie mir, anstatt verdricklich und fremd zu thun, mit frohem Besicht entgegen kamen. Der Stingfte besonders war febr freundlich, nahm mich bei der Sand und fagte: "Ihr habt uns neulich einen schelmischen Streich gespielt, und wir maren auf Guch recht boje; doch hat und Guer Entweichen und das Entwenden der poetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, ber und vielleicht sonit niemals aufgegangen ware. Bur Berfoh-nung möget Ihr und heute bewirten, und babei follt Ihr erfahren, was es denn ist, worauf wir uns etwas einbilden und was Euch gewiß auch Freude machen wird." Diese Unrebe jette mich in nicht geringe Berlegenheit: benn ich hatte ungefahr fo viel Geld bei mir, um mir felbst und einem Freunde etwas zu gute zu thun; aber eine Gefellichaft, und besonders eine folde, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Grenzen fand, zu gaftieren, war ich feineswegs eingerichtet; ja, Diejer Untrag verwunderte mich um jo mehr, als fie fonft durchaus fehr ehrenvoll darauf hielten, daß jeder nur feine Beche bezahlte. Gie lächelten über meine Bertegenheit, und der Sungere fuhr fort: "Laft uns erft in die Laube figen, und dann jollt 3hr das weitre erfahren."

Bir fagen, und er fagte: "Als Ihr die Liebesepiftel neulich mit: genommen hattet, fprachen wir die ganze Sache noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir is ganz umionst, anbern gum Berdruß und uns gur Gefahr, aus Moger leidiger Schabenfrende, Guer Talent migbrauchen, da wir es boch ju unfer aller Borteil benugen tonnten. Geht, ich habe bier eine Bestellung auf ein Sochzeitgedicht, jowie auf ein Leichenfarmen. Das zweite ning gleich fertig fein, bas erfte hat noch acht Tage Beit. Mögt Ihr sie machen, welches Euch ein Leichtes ist, io traftiert 3hr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Beit Eure Schuldner." - Diejer Borichtag gefiel mir von allen Geiten: denn ich hatte ichon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, deren damals in jeder Woche mehrere zirfulierten, ja besonders bei aniehnlichen Berheiratungen dugendweise zum Borschein kamen, mit einem gemiffen Reid betrachtet, weil ich folche Dinge eben so gut, ja noch beffer zu machen glaubte. Run ward mir bie Belegenheit angeboten, mich ju zeigen, und beionders, mich ge brudt zu feben. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Berjonalien, mit den Berhaltnigen der Familie befannt; ich ging etwas abjeits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder zur Ge fellichaft begab und ber Wein nicht geschont murde, fo fing bas Bedicht an ju ftoden, und ich fonnte es diefen Abend nicht ab liefern. "Es hat noch bis morgen abend Beit," jagten fie, "und wir wollen Guch nur geftehen, das honorar, welches wir für das Leichenkarmen erhalten, reicht hin, uns morgen noch einen luftigen Abend zu verschaffen. Romint zu und: denn es ift billig, daß Gretchen anch mit genieße, die uns eigentlich auf bieien Einfall gebracht hat." - Meine Frende mar unfäglich. Auf dem Beimwege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Ginne, fchrieb das Bange noch vor Schlafengeben nieder und den andern Morgen fehr fauber ins Reine. Der Tag ward mir mendlich lang, und faum war es buntel geworden, jo fand ich mich wieder in der fleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Madchen.

Die jungen Leute, mit denen ich auf diese Weise immer in nähere Berbindung kam, waren nicht eigentlich gemeine, aber doch gewöhnliche Menichen. Ihre Thätigfeit war todenswürdig, und ich hörte ihnen mit Vergnügen zu, wenn sie von den viel sachen Nitteln und Wegen iprachen, wie man sich etwas erwerben könne; auch erzählten sie am liedien von gegenwärtig sehr reichen Leuten, die mit nichts angesangen. Andere hätten als arme Handlungsdiener sich ihren Patronen notwendig gemacht und wären endlich zu ihren Schwiegerschnen erhoben worden, noch andre hätten einen kleinen Kram mit Schweielsaden und bergleichen so erweitert und veredelt, daß sie nun als reiche und betgleichen so erweitert und veredelt, daß sie nun als reiche

Rauf: und Sandelsmänner ericbienen. Besonders sollte junger Leuten, die gut auf den Beinen maren, das Beilaufer: unt Mäklerhandwerf und die Uebernahme von allerlei Aufträgen und Beforgungen für unbehilfliche Wohlhabende durchaus ernährent und einträglich fein. Wir alle hörten das gern, und jeder dunkte fich etwas, wenn er fich in dem Augenblick porftellte, bag ir ihm felbst so viel vorhanden sei, nicht nur um in der Welt fort zukommen, fondern fogar ein außerordentliches Glud zu machen Niemand jedoch ichien dies Gespräch ernstlicher zu führen, als Phlades, der gulett gestand, daß er ein Madchen außerordent: lich liebe und fich wirtlich mit ihr veriprochen habe. Die Ber mogensumftande feiner Eltern litten nicht, daß er auf Afabe mien gehe; er habe fich aber einer ichonen Sandichrift, bes Rechnens und der neuern Sprachen befleißigt und wolle nun in hoffnung auf jenes häusliche Glud, fein möglichftes versuchen Die Bettern lobten ihn deshalb, ob fie gleich bas friihzeitige Beriprechen an ein Dladchen nicht billigen wollten, und fester hingu, fie mußten ihn zwar für einen braven und guten Junger anerkennen, hielten ihn aber weder für thatig, noch für unter nehmend genng, etwas Mußerordentliches ju leiften. Indem ei nun, zu feiner Ricchtfertigung, umftändlich anseinanderfeste, mas er fich gu leiften getraue und wie er es anzufangen gedente so wurden die übrigen auch angereigt, und jeder fing nun an an ergahlen, was er schon vermöge, thue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und was er zunächst vor sich sehe. Die Reihe fani zulest an mich. Ich follte nun auch meine Lebensweise und Aussichten darftellen, und indem ich mich befann, fagte By lades: "Das einzige halte ich mir aus, damit wir nicht gar ju furg fommen, daß er die außern Borteile feiner Lage nicht mit in Anrednung bringe. Er mag und lieber ein Marchen ergablen wie er es anfangen wurde, wenn er in diejem Mugenblid, fo wie wir, gang auf fich jelbst gestellt mare."

Greichen, die bis diesen Augenblick fortgesponnen hatte, stand auf und ieste sich wie gewöhnlich aus Sode des Tisches. Wir hatten schon einige Flaichen geleert, und ich sing mit dem besten Humor meine hypothetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Ausvörderst also enwschel ich mich euch, sagte ich, das ihr mir die Kundschaft erhaltet, welche mir zuzuweisen ihr den Anfang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Berdienst der sämtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet und wir ihn nicht bles verschmausen, so will ich ichon zu etwas kommen. Alsdann müßt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer handwert plusche. Worauf ich ihnen denn vorerzählte, was ich mir ans ihren Beschäftigungen gemerkt hatte, und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. Sin jeder hatte vorher sein Bessenich

bienft zu Gelbe angeschlagen, und ich ersuchte fie, mir auch zu Bertigung meines Ctats behilflich zu fein. Gretchen hatte alles Bisherige febr aufmertiam mit angehört, und zwar in der Stellung, die sie sehr aut fleidete, sie mochte nun zuhören oder joreden. Gie faßte mit beiden Banden ihre über einander geichta= genen Arme und legte fie auf ben Hand des Tijches. Go fonnte fie lange figen, ohne etwas anders als den Ropi zu bewegen, welches niemals ohne Anlag ober Bedeutung geschah. Gie hatte manchmal ein Wortchen mit eingesprochen und über biefes und jenes, wenn wir in unfern Ginrichtungen fto ten, nachgeholfen; bann war fie aber wieder ftill und ruhig wie gewohnlich. ließ fie nicht aus den Augen, und daß ich meinen Plan nicht ohne Bezug auf fie gedacht und ausgeiprochen, fann man fich leicht benfen, und die Rejaung zu ihr and bem, mas ich fagte, einen Anichein von Wahrheit und Moglichkeit, daß ich mich jelbst einen Augenblick täuschte, mich jo abgesondert und hilflos dachte, wie mein Marden mich poransiette, und mich dabei in der Aus: ficht, fie zu befigen, höchft glüdlich fühlte. Bolades batte feine Ronfession mit der Beirat geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unfern Blanen jo weit gebracht hatten. Ich zweisle gang und gar nicht daran, jagte ich; benn eigentlich ist einem jeben von uns eine Frau notig, um bas im Saufe zu bewahren und uns im gangen genießen zu laffen, mas wir von außen auf eine fo munderliche Weife jufammenftoppeln. Ich machte Die Schilderung von einer Battin, wie ich fie munichte, und es mußte jeltfam zugegangen jein, wenn fie nicht Greichens vollkommnes Chenbild geweien mare.

Das Leichenkarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht frand nun auch wohlthätig in der Rabe; ich überwand alle Gurcht und Sorge und wußte, weil ich viel Befannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhalfungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Madchen zu sehen und neben ihr zu fein, mar nun batd eine unserläßliche Bedingung meines Beiens. Bene hatten fich eben jo an mich gewöhnt, und wir waren fast täglich zusammen, als wenn es nicht anders fein konnte. Phlades hatte indeffen feine Schone auch in bas Sans gebracht, und biefes Laar verlebte manchen Abend mit und. Gie als Brantlente, obgleich noch fehr im Reime, verbargen doch nicht ihre Zärtlichkeit; Greichens Betragen gegen mich war nur geschickt, mich in Entfernung zu halten. Sie gab niemanden die Band, auch nicht mir; fie litt feine Berührung, nur feste fie fich manchmal neben mich, besonders wenn ich fchrieb oder vorlas, und bann legte fie mir vertraulich den Arm auf Die Schulter, jah mir ins Buch oder aufs Blatt, wollte ich mir aber eine ähnliche Freiheit gegen fie berausnehmen, so wich fie und tam fo bald nicht wieder. Doch wiederholte fie oft Diefe Stellung, jo wie alle ihre Geften und Bewegungen fehr einförmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Bertraulichkeit habe ich fie gegen niemanden weiter aus-

üben feben.

Gine der unichuldigften und zugleich unterhaltenoften Luft: partien, Die ich mit verichiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das Höchster Marktichiff festen, die darin eingepackten seltsamen Bassagiere beobachteten und uns bald mit diesem, bald mit jenem, wie uns Luft oder Mutwille trieb, scherzhaft und nedend einließen. In Söchft ftiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Markischiss von Mainz eintraf. In einem Ganhoie fand man eine gut besetke Tasel, wo die besteren der Muf- und Abfahrenden mit einander speiften und alsdann jeder feine Nahrt weiter fortiebte; benn beide Schiffe gingen wieber zurud. Wir fuhren dann jedesmal nach eingenommenem Mittags= effen hinauf nach Frankfurt und hatten in jehr großer Gefellschaft die wohlseilste Wassersahrt gemacht, die nur möglich war. Eine mal hatte ich auch mit Gretchens Bettern diesen Zug unternommen, als am Tijd in Sochit fich ein junger Mann zu uns gesellte, der etwas alter als wir fein mochte. Jene kannten ihn, und er ließ fich mir vorstellen. Er hatte in feinem Beien etwas febr Gefältiges, ohne fonft ausgezeichnet zu fein. Bon Mainz herauf: gekommen, fuhr er unn mit uns nach Frankfurt gurud und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche das innere Stadt= weien, die Nemter und Stellen betraien, worin er mir gang mohl unterrichtet ichien. Alls wir uns trennten, empfahl er fich mir und fügte bingu: er wünsche, daß ich gut von ihm benten moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. 3d mußte nicht, mas er damit jagen wollte, aber die Bettern flärten mich nach einigen Tagen auf; fie sprachen Gutes von ihm und ernichten mich um ein Borwort bei meinem Grofpater, da jest eben eine mittlere Stelle offen fei, zu welcher biefer Freund gerne gelangen mochte. Ich entschuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in dergleichen Dinge gemischt hatte; allein fie fetten mir fo lange gu, bis ich mich es gu thun entschlof. Hatte ich doch ichon manchmal bemerkt, daß bei folchen Nemtervergebungen, welche leider oft als Gnadenjachen betrachtet merden, die Vorsprache der Großmutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung geweien. Ich war io weit herangewachsen, um mir auch einigen Sinfluß anzumaßen. Deshalb überwand ich meinen Freunden gulieb, welche fich auf alle Weije für eine folche Befalligfeit verbunden erflärten, Die Schuchternheit eines Enfels und übernahm es, ein Bittichreiben, bas mir eingehandigt murbe, an überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als ber Grogvater in feinem

Garten beschäftigt war, um so mehr, als der Gerbst herannahte und ich ihm allenthalben behitstich zu sein inchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Anliegen und dem Bittichreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich es dabei bewenden. "Wenn er Verdienst und sonst ein gutes Zeugnis hat, so will ich ihm um seinet: und deinetwillen günftig sein." Mehr sagte er nicht, und ich ersuhr

lange nichts von ber Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, bag Gretchen nicht mehr ipann und fich bagegen mit Haben beichäftigte, und gwar mit fehr feiner Arbeit, welches mich um jo mehr munderte, da die Tage icon abgenommen hatten und der Winter beranfam. 3ch bachte barüber nicht weiter nach, nur bennruhigte es mich, daß ich fie einigemal bes Morgens nicht wie jouft zu Saufe fund und ohne Rudringlichkeit nicht erfahren fonnte, wo fie bingegangen fei. Doch follte ich eines Tages fehr wunderlich überraicht werden. Meine Schwester, Die fich ju einem Balle vorbereitete, bat mich. ihr bei einer Galanterichandlerin jogenannte italienische Blumen au holen. Sie murden in Rlöftern gemacht, maren flein und niedlich. Myrten beionders, Zwergröstein und bergleichen fieten gar fcon und natürlich aus. Ich that ihr die Liebe und ging in ben Laben, in welchem ich ichon öfter mit ihr gewesen war. Raum war ich bineingetreten und hatte die Gigentumerin begrußt, als ich im Gengter ein Grauenzimmer figen jab, das mir unter einem Spitenhaubchen gar jung und hubich und unter einer feidnen Mantille fehr wohl gebaut ichien. 3ch fonnte leicht an ihr eine Behilfin ertennen, denn fie war beichaftigt, Band und gebern auf ein Ditichen zu steden. Die Luthandlerin zeigte mir ben langen Raften mit einzelnen mannigfaltigen Blumen por; ich bejah fie und blickte, indem ich mablte, wieder nach dem Frauengimmerchen im Fenfter: aber wie groß mar mein Erftaunen, als ich eine unglaubliche Alehnlichkeit mit Gretchen gemahr murbe, ja guteht mich überzeugen mußte, es fei Greichen jelbft. Much blieb mir tein Zweijel übrig, als jie mir mit ben Mugen winkte und ein Zeichen gab, daß ich unfre Bekanntichaft nicht verraten follte. Nun brachte ich mit Wählen und Berwerfen bie Bughandlerin in Berzweiflung, mehr als ein Frauenzimmer felbst hatte thun tonnen. 3ch hatte wirklich teine Babl; benn ich war aufs außerfte verwirrt, und zugleich liebte ich mein gaubern, weil es mich in der Rabe des Rindes hielt, bessen Raste mich verdroß und das mir boch in dieser Maste reizender portam als jemals. Endlich mochte die Buthandlerin alle Beduld verlieren und suchte mir eigenhändig einen ganzen Lappen taften voll Blumen aus, ben ich nieiner Edweiter porftellen und fie felbst follte mählen laffen. So wurde ich zum Laden gleich: fant hinausgetrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen

porausichiette.

Raum war ich zu Saufe angefommen, als mein Bater mich bernfen ließ und mir die Eröffnung that, es jei nun gang gewiß, daß der Erzberzog Jojeph zum Römischen König gewählt und gefront werden folle. Gin jo hochft bedeutendes Ereignis muffe man nicht unvorbereitet erwarten und etwa nur gaffend und staunend an sich vorbei gehen lassen. Er wolle daher die Bahl= und Aronungsbiarien ber beiden letten Aronungen mit mir durchgeben, nicht weniger die letten Wahlfapitulationen, um alodaun zu bemerten, was für neue Bedingungen man im gegen: wärtigen Kalle hinzuffigen werde. Die Diarien wurden aufge= schlagen, und wir beschäftigten uns den ganzen Tag damit bis tief in die Nacht, indessen mir das hübsche Mädchen, bald in ihrem alten Saustleide, bald in ihrem neuen Roftinn, immer zwischen den höchften Gegenfianden des beiligen Römischen Reichs bin und wider ichwebte. Für diefen Abend war es unmöglich, fie gu feben, und ich durchwachte eine fehr unruhige Nacht. Das aeftrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgejest, und nur gegen Albend machte ich ce moglich, meine Schone zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewohnlichen Saustleide fund. Gie lachelte, indem fie mich anfah, aber ich getrante mich nicht, vor den anbern etwas zu erwähnen. Alls die gange Gefellichaft wieder ruhig zusammensaß, fing sie an und jagte: "Es ist unbillig, daß ihr unferm Freunde nicht vertranet, was in diefen Tagen von uns beichloffen worden." Sie fuhr darauf fort zu erzählen, daß nach unirer neutiden Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein jeder fich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen gur Sprache gefommen, auf welche Urt ein weibliches Wefen feine Talente und Arbeiten steigern und seine Beit vorteilhaft an: wenden fonne. Darauf habe der Better vorgeschlagen, fie folle es bei einer Busmacherin versuchen, die jest eben eine Gehilfin branche. Man jei mit der Fran einig geworden, fie gehe täglich fo viele Stunden bin, werde gut gelobnt; nur muffe fie dort um des Unftands willen fich zu einem gewissen Anput bequemen, den fie aber jederzeit zurücklaffe, weit er zu ihrem übrigen Leben und Wesen sich gar nicht schieden wolle. Durch diese Erklärung war ich zwar bernhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas bubiche Rind in einem öffentlichen Laben und an einem Orte zu miffen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplat hatte. Doch ließ ich mir nichts merten und fuchte nieine eifersuchtige Sorge im ftillen bei mir zu verarbeifen. Dierzu gonnte mir ber jungere Better nicht lange Beit, der alsbald wieder mit dem Auftrag zu einem Gelegenheitsgedicht hervortrat, mir die Bersonalien ergablte und jogleich verlangte, daß ich mich gur Erfindung und Disposition bes Gedichtes anichiden mochte. Er batte ichon einigemal über die Behandlung einer folden Mufgabe mit mir gesprochen und, wie ich in solchen Fällen sehr redselig war, gar leicht von mir erlangt, daß ich ihm, was an diesen Tingen rhe torifch ift, umftanblich auslegte, ihm einen Begriff von der Sache gab und meine eigenen und fremden Arbeiten biefer Art als Beifpiele benutte. Der junge Menich war ein guter Ropi, obgleich ohne Spur von poetischer Aber, und nun ging er io febr ins einzelne und wollte von allem Rechenichaft haben, bag ich mit ber Bemertung laut ward: Sieht es doch aus, als wolltet Ihr mir ins Sandwert greifen und mir die Rundichaft entziehen. "Ich will ce nicht leugnen," jagte jener lächelnd; "benn ich thue Guch dadurch feinen Schaden. Bie lange wird's mahren, so geht Ihr auf die Afademie, und bis dabin lagt mich noch immer etwas bei Guch profitieren." - Berglich gern, verjette ich und minterte ibn auf, felbit eine Disposition ju machen, ein Silbenmaß nach bem Charafter bes Gegenstandes zu mablen, und was etwa jonft noch notig icheinen mochte. Er ging mit Ernft an bie Sache; aber es wollte nicht gluden. 3ch ningte gulett immer baran fo viel umidreiben, daß ich es leichter und beffer von vornherein felbit geleiftet hatte. Diejes gehren und gernen jedoch, Diefes Mitteilen, Dieje Wechselarbeit gab uns eine gute Unterhaltung: Gretchen nahm teil daran und batte manchen artigen Giniall, jo dag wir alle vergningt, ja man darf jagen, gludlich waren. Sie arbeitete des Tags bei der Bugmacherin; abende famen wir gewohnlich gujammen, und unfre Buirieben: beit ward jelbst badurch nicht gestort, daß es mit den Benellungen ju Belegenheitsgedichten endlich nicht recht mehr fort wollte. Schmerglich jedoch empfanden wir es, bag uns eins einmal mit Broteft jurudtam, weil es dem Besteller nicht gefiel. trofteten mir uns, weil wir es gerade für unfere beite Arbeit hielten und jenen für einen ichlechten Renner erflaren buriten. Der Better, der ein für allemal etwas lernen wollte, veranlagte nunmehr fingierte Aufgaben, bei beren Auflojung wir uns zwar noch immer aut genug unterhielten, aber freilich, da fie nichts einbrachten, unfere fleinen Belage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Bahl und Krönung eines Römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werden. Der ansänglich auf Augsburg im Oktober 1763 ausgeschriebene kurfürstliche Kollegialtag ward nun nach Frankfurt verlegt, und sowohl zu Ende dieses Jahrs als zu Ansfang des solgenden regten sich die Borbereitungen, welche dieses wichtige Geschäft einleiten sollten. Den Aufang machte ein von uns noch nie geschener Aufang. Sine unserer Kanzleipersonen

gu Pferbe, von vier gleichfalls berittnen Trompetern begleitet und von einer Aufmache umgeben, verlas mit lauter und ver-nehmlicher Stimme an allen Eden der Stadt ein weitläuftiges Sdift, das uns von dem Bevorstehenden benachrichtigte und den Burgern ein geziemendes und ben Umftanden angemeffenes Betragen einschärfte. Bei Rat wurden große Ueberlegungen ge: pilogen, und es dauerte nicht lange, jo zeigte fich ber Reichs: quartiermeister, vom Erbmarichall abgesendet, um die Bohnungen der Gefandten und ihres Gefolges nach altem Bertommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unfer hans lag im kurpfälzischen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichern Ginquartierung zu versehen. Der mittlere Stock, welchen ehmals Graf Thorane innegehabt, wurde einem furpfälzischen Kavalier eingeräumt, und da Baron von Konigsthal, Nürnbergischer Beichäftsträger, ben oberen Stod eingenommen hatte, fo maren wir noch mehr als zur Beit der Frangojen zusammengebrängt. Diefes biente mir ju einem neuen Bormand, außer bem Saufe ju fein und die meiste Zeit des Tages auf ber Strafe guzubringen, um bas, mas öffentlich zu ichen war, ins Ange zu faffen.

Rachdem uns die vorhergegangene Veränderung und Einrichtung der Zimmer auf dem Kathause sehenswert geschienen,
nachdem die Antunit der Gesanden eines nach dem andern und
ihre erste solenne Gesantaussahrt den 7. Februar stattgesunden,
so bewunderten wir nachber die Antunst der faiserlichen Kommissarien und deren Aussahrt, ebenfalls auf den Römer, welche
mit großem Lomp geschah. Die würdige Persönlichseit des Fürsten
von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten
Kenner behaupten, die prächtigen Livreen sein sich einmal bei
einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl
und Krönung werde schwerlich an Glanz sener von Karl dem
Siebenten gleichsonmen. Wir Jüngern ließen uns das gefallen,
was wir vor Augen hatten; uns deuchte alles sehr aut, und

manches fette und in Erftaunen.

Der Ahlkonvent war endlich auf den 3. März anberaumt. Kun kam die Stadt durch neue Förulichkeiten in Bewegung, und die wechseleitigen Zeremoniellbesuche der Gejandten hielten und inmer auf den Beinen. Auch musten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gassen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja, manchen kleinen Aufsig auszufertigen, worüber sich nein Anter und Herren konter und verschließ zu unzeren keinigsthal, teils zu unzerer Lebung, teils zu eigner Notiz beredet hatten. Auch wirklich gereichte mir dies zu besondrem Vorteil, indem ich werden kleines das Leutgerliche so ziemlich ein lebendiges Wahls und Krösnungsdiarium vortiellen konnte.

Die Perfonlichkeiten ber Abgeordneten, welche auf mich einen

bleibenden Gindrud gemacht haben, maren junächft die bes furmainzifden, erften Botichafters, Barons von Erthal, nach: maligen Rurfürften. Ohne irgend etwas Auffallendes in Der Beftalt ju haben, wollte er mir in feinem ichwargen, mit Spiken befetten Talar immer gar wohl gefallen. Der zweite Botichafter, Baron von Groichlag, mar ein mohlgebauter, im Meugern bequem, aber hochft annandig fich betragender Weltmann. Er machte überhaupt einen jehr behaglichen Gindruck. Rurit Gfterhagy, ber bohmijche Geiandte, war nicht groß, aber wohl ge baut, lebhaft und zugleich vornehm anftandig, ohne Stolz und 3ch batte eine bejondre Reigung gn ihm, weil er mich an den Marichall von Broglio erinnerte. Doch verichwand gewiffermaken die Bestalt und Burde Diefer trefflichen Berionen über bem Borurteil, bas man für den brandenburgi den Befandten, Baron von Blotho, gefaßt hatte. Diejer Mann, ber burch eine gemiffe Sparlichteit iomobl in eigner Rleidung als in Livreen und Equipagen fich auszeichnete, war vom Giebenjährigen Kriege her als diplomatischer Held berühmt, hatte ju Regensburg ben Rotaring Aprill, ber ihm die gegen feinen Ronig ergangene Achtserflarung, von einigen Beugen begleitet, ju infinuieren gedachte, mit der lafonischen Begenrede: Was! Er infinuieren? Die Treppe hinuntergeworfen oder werfen taffen. Das erfte glaubten wir, weil es uns beffer gefiel, und wir es auch bem kleinen, gedrungnen, mit schwarzen geuerangen bin und wider blidenden Danne gar wohl zutrauten. Aller Angen maren auf ihn gerichtet, bejonders mo er austrieg. Es entfignd jeberzeit eine Urt von frobem Bijcheln, und wenig fehlte, daß man ihm applaudiert, Bivat ober Bravo gigerufen batte. Co boch ftand ber Ronig und alles, mas ihm mit Leib und Geele ergeben mar, in ber Gunft ber Menge, unter ber fich auker ben Frantiurtern icon Deutiche aus allen Begenden befanden.

Einerseits hatte ich an dienn Tingen manche Luft: mell alles, mas vorging, es mochte fein, von welcher Art es wollte, boch immer eine gewisse Teutung verburg, irgend ein innres Berhältnis anzeigte, und solche symbolische Zeremonien das durch so viele Pergamente, Lapiere und Bücher beinah verschältete Deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darstellten; andrerzeits aber konnte ich mir ein geheimes Nißsfallen nicht verbergen, wenn ich nun zu hause die innern Berzhandlungen zum Behuf meines Baters abichreiben und dabei bemerken mußte, daß hier mehrere Gewalten einander gegenüber standen, die sich das Gleichgewicht hielten und nur insoren einig waren, als sie den neuen Regenton noch mehr als den alten zu beschränken gedachten; daß jedermann sich nur insoren seins ubeständigen zu erhalten und zu

erweitern und feine Unabhängigkeit mehr ju fichern hoffte. Ja. man war diesmal noch aufmertsamer als sonft, weil nian fich por Jojeph dem Zweiten, por feiner Beftigkeit und feinen ver-

mutlichen Planen zu fürchten anfing.

Bei meinem Großvater und den fibrigen Ratsvermandten, deren Saufer ich zu besuchen pflegte, war es auch feine gute Beit: denn fie hatten fo viel mit Ginholen der vornehmen Gafte, mit Befomplimentieren, mit Ueberreichung von Gefchenten gu Nicht weniger hatte der Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehen und zu protestieren, weil bei jolchen Gelegenheiten ihm jedermann etwas abzwacken oder aufburden will und ihm wenige von denen, die er anspricht, beistelsen oder zu Silse kommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersnerschen Chronik von ähnlichen Borsällen bei ähnlichen Gelegenheiten, mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener auten Ratsmänner. aeleien hatte.

Mancher Berdruß entspringt auch daber, daß fich die Stadt nach und nach mit nötigen und unnötigen Bersonen anfüllt. Bergebens werden die Sofe von feiten der Stadt an die Borfdriften der freilich veralteten goldnen Bulle erinnert. Richt allein die zum Geschäft Berordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standes: und andere Berfonen, die aus Reugier oder ju Brivat: zweden herankommen, fteben unter Protektion, und Die Frage: wer eigentlich einquartiert wird und wer felbst fich eine Wohnung mieten foll? ift nicht immer fogleich entschieden. Das Getummel wächft, und felbft diejenigen, die nichts babei zu leiften oder ju

verantworten haben, fangen an, fich unbehaglich ju fühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir bas alles wohl mit anfeben fonnten, fanden doch immer nicht genug Befriedigung für unfere Augen, für unfre Ginbildungsfraft. Die fpanischen Dantel= fleider, die großen Federhüte der Gesandten und hie und da noch einiges andere gaben wohl ein echt altertumliches Unfeben; manches bagegen war wieder jo halb neu ober gang mobern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter fogar geschmadloses Wesen hervortrat. Cehr glücklich machte es uns baher, zu vernehmen, daß wegen der herreise bes Kaisers und bes fünftigen Königs große Unftalten gemacht wurden, daß bie furfürstlichen Kollegialhandlungen, bei welchen die lette Wahl= kapitulation zum Grunde lag, eifrig vormärts gingen, und daß der Wahltag auf den 27. März festgesetzt sei. Nun ward an die Berbeischaffung ber Reichsinfignien von Rurnberg und Machen gedacht, und man erwartete zunächst den Einzug bes Kurfürsten von Maing, mahrend mit feiner Gefandtichaft bie grrungen wegen ber Quartiere immer fortbauerten.

Indessen betrieb ich meine Kanzellistenarteit zu Hause sehr lebhaft und wurde babei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliesen und bei der neuen Kapptulation berücksichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Dokument seine Gerechtiame gewahrt und sein Aniehen vermehrt wissen. Gar viele iolcher Bemerkungen und Wünschen wurden sedoch beiseite geschoben; vieles blieb, wie es geweien war: gleichwohl erhielten die Monenten die bündigsten Bersicherrungen, daß ihnen jene Uebergehung keineswegs zum Präjudiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwertichen Geschäften mußte sich inbessen das Reichsmarichallamt unterziehen: die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger, sie unterzubringen. Ueber die Grenzen der verichiebenen furfürstlichen Bezirfe war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpflichtet schienen, und io gab es bei Tag und bei Nacht stündlich Beschwerden, Returse, Streit

und Dinbelligfeiten.

Der Einzug des Mursursten von Mainz ersolgte den 21. März. Sier fing nun das Nanonieren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals detäubt werden sollten. Bichtig in der Reihe der Zermonien war diese Festlichkeit: denn alle die Männer, die wir bisher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch staden, doch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souverän, ein selbständiger Kürst, der erste nach dem Naiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingestührt und begleitet. Bon dem Bompe dieses Einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht ipäter wieder darauf zurückzukommen gebächte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leicht erraten sollte.

An demselben Tage nämlich kam Lavater, auf seinem Rückwege von Berlin nach Haule begriffen, durch Frankfurt und sah diese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Neußer lichkeiten für ihn nicht den mindesten Wert hatten, io mochte doch dieser Zug mit seiner Pracht und allem Beiweien deutlich in seine sehr lebhafte Einbildungskraft sich eingedrückt haben: denn nach mehreren Jahren, als mir dieser vorzügliche, aber eigene Wann eine poetische Karaphrase, ich glaute der Hienberung Sankt Johannis, mitteilte, sand ich den Einzug des Antickstelle Gankt Johannis, mitteilte, sand ich den Einzug des Antickstelle der Einzug des Anriürten von Mainz in Frankfurt nachgebildet, dergestalt, daß jogar die Luasten an den Köpsen der Jabellpserde nicht sehlten. Es wird sich mehr davon jagen lassen, wenn ich zur Epoche jener wundertichen Dichtungsart gestange, durch welche man die alt- und neutestamentlichen Mythen

dem Anschauen und Gesühl näher zu bringen glaubte, wenn man sie völlig ins Noderne travestierte und ihnen aus dem gegenswärtigen Leben, es iei nun gemeiner oder vornehmer, ein Geswand umhinge. Wie diese Zehandlungsart sich nach und nach teliebt gemacht, davon muß gleichfalls fünstig die Rede sein; doch bemerke ich hier so viel, daß sie weiter als durch Lavater und seine Nacheiserer wohl nucht getrieben worden, indem einer derselben die heitigen drei Konige, wie sie zu Bethsehmen einereiten, so modern schilderte, daß die Kürsten und Kerren, welche Lavatern zu besinden pstegten, personlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir laffen alio für bicomal ben Rurfürften Emmerich Joseph io zu sagen infognito im Rompostell eintreffen und wenden uns zu Gretchen, Die ich, eben als die Bolfomenge fich verlief, von Bylades und feiner Schönen begleitet (benn biefe drei ichienen nun ungertrenntich an fein) im Gefümmel erblickte. Wir hatten uns taum erreicht und begrüßt, als ichon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zubringen wollten, und ich fand mich beizeiten ein. Die gewöhnliche Gesellschaft war beisammen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu fagen, zu be= merken; wie denn dem einen dies, dem andern jenes am meisten aufgesallen war. "Gure Reden," jagte Greichen zulest, "machen mich jast noch verworrner als die Begebenheiten dieser Tage jelbft. Was ich gegehen, tann ich nicht zu ammenreimen und möchte von manchem gar zu gern wiffen, wie es fich verhalt." 3ch verfette, daß es mir ein Leichtes fei, ihr diesen Dienft gu erzeigen. Sie jotle nur jagen, wojur fie fich eigentlich intereffiere. Dies that fie, und indem ich ihr einiges ertlaren wollte, fand sich's, daß es beffer ware, in der Ordnung zu verjahren. Ich verglich nicht unschicklich diese Teierlichkeiten und Funktionen mit einem Schaufpiel, wo der Borhang nach Belieben herunter= gelaffen würde, indeffen die Edjaufpieler fortipielten; bann merbe er wieder aufgezogen, und der Zuschauer könne an jenen Berhandlungen einigermaßen wieder teilnehmen. Weil ich nun jehr redselig war, wenn man mich gewähren lick, jo erzählte ich alles von Uniang an bis auf den heutigen Tag in der besten Ordnung und versaumte nicht, um meinen Vortrag anschaulicher zu machen, mich des vorhandenen Griffels und der großen Schieferplatte zu bedienen. Mur durch einige Fragen und Rechthabereien ber andern wenig gestort, brachte ich meinen Bortrag zu allgemeiner Bufriedenheit ans Ende, indem mich Gretchen durch ihre fort: gejette Ammerkjamfeit höchlich ermuntert hatte. Sie bankte mir guleht und beneidete, nach ihrem Ausbruck, alle biejenigen, Die von ben Sachen Diefer Welt unterrichtet feien und mukten. wie diejes und jenes angebe und mas es an bedeuten babe. Sie

wünickte sich, ein Anabe zu sein, und wußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, daß sie mir ichon manche Belehrung ichuldig geworden. Wenn ich ein Anabe wäre," sagte sie, "so wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes sernen." Das Gespräch ward in der Art sortgesührt; sie seste sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen Unerläßlickkeit sie im Laden der Aushändlerin wohl gewahr worden. Ich tragte sie, warnun sie nicht mehr dorihin gebei denn in der letzen Zeit, da ich des Abends nicht viel abkommen konnte, war ich manchmal bei Tage, ihr zu Gesallen, am Laden vorbeigegangen, um sie nur einen Augenblick zu sehen. Sie erklärte nur, daß sie in dieser unruhigen zeit sich dort nicht hatte aussehen wollen. Befände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zuhande, so dente sie auch wieder hinzug-hen.

Run war von dem nächt bevorsichenden Wahltag die Rede Was und wie es vorgehe, wußte ich weitlauftig zu erzählen und meine Demonstration durch unutändliche Zeichnungen auf der Tasel zu unterstüten; wie ich denn den Raum des Konslave mit seinen Altären, Thronen, Zesseln und Sieen vollkommen gegen-wärtig batte. Mir ichieden zu rechter Zeit und mit sonder-

lichem Wohlbehagen.

Denn einem jungen Baare, das von der Ratur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer ichonern Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Se entsieht darans ein is gründliches als angenehmes Verhältnis. Sie erblicht in ihm den Schövser ihres geistigen Daleins und er in ihr ein Geichow, das nicht der Natur, dem Jusall oder einem einiertigen Wollen, sondern einem beidersem Billen seine Vollendung verdankt; und diese Wechelswirkung ist is süß, daß wir uns nicht wundern dürsen, wenn seit dem alten und neuen Abälard aus einem solchen Zusammentreffen zweier Weien die gewaltsamien Leidenschien und is viel Glück als Unglück entiprungen ind.

Gleich ben nächten Tag war große Bewegung in der Stadt, wegen der Bisten und Gegenvisiten, welde nunmetr mit dem größten Zeremoniell abgestattet wurden. Was mich aber als einen Frankfurter Bürger besonders interessertet und zu vielen Betrachtungen veranlaste, war die Ablogung des Sicherheitseides, den der Aat, das Militär, die Kürgerichait, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern personlich und in Masse leistenzerft auf dem großen Kömeriaale ter Magistrat und die Etabsossisiere, dann auf dem großen Plate, dem Romerberg, die sämteliche Bürgerichaft nach ihren verichiedenen Graden, Abstuhungen und Duartieren, und zulest das übrige Militär. Dier konnte man das ganze Eemeinweien mit einem Visc überschauch, ver

sammelt zu dem ehrenvollen Zweck, dem Haupt und den Gliedern des Reichs Sicherheit und bei dem bevorstehenden großen Werke unverbrüchliche Auhe anzugeloben. Aun waren auch Kur-Trier und Kur Köln in Perion augekommen. Um Vorabend des Wahlstags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, die Thore sind geschlossen, die Juden in ihrer Gasse eingesperrt, und der Franksurter Bürger dünkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge

einer jo großen Teierlichkeit bleiben darf.

Bisher war alles noch ziemlich modern hergegangen: die höchsten und hoben Versonen bewegten sich nur in Rutschen bin und wider; nun aber jollten wir fie, nach uralter Weise, gu Bferde sehen. Der Zulauf und das Gedränge war außerordent= lich. Ich wußte mich in dem Römer, den ich, wie eine Maus den heimischen Kornboden, genau fannte, so lange herumzuschmiegen, bis ich an den Saupteingang gelangte, vor welchem die Rurfürsten und Gesandten, Die zuerst in Brachtfutschen herangefahren und fich oben versammelt hatten, nunmehr zu Pferde steigen sollten. Die ftattlichsten, wohlzugerittenen Hosse waren mit reichgestickten Waldrappen überhaugen und auf alle Weise geschmückt. Kur= fürst Emmerich Joseph, ein schöner behaglicher Mann, nahm sich 311 Pferde gut aus. Der beiden andern erinnere ich mich me= niger, als nur überhaupt, daß uns diese roten, mit Hermelin ausgeschlagenen Fürstenmäntel, die wir sonst nur auf Gemälden zu sehen gewohnt waren, unter freiem himmel jehr romantisch vorkamen. Auch die Botichafter der abwesenden weltlichen Kur= fürsten in ihren goldstoffnen, mit Gold überstickten, mit goldnen Spikentreffen reich besetten ivanischen Aleidern thaten unfern Mugen wohl; besonders wehten die großen Federn von den altertümlich aufgefrempten Suten aufs prächtigfte. Was mir aber gar nicht dabei gefallen wollte, waren die furgen modernen Bein= fleider, die weißseidenen Strümpse und modischen Schuhe. Wir hätten Halbstiefelchen, so golden als man gewollt, Sandalen ober dergleichen gewünscht, um nur ein etwas fonsequenteres Koftum zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Motho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter und schien vor der ganzen Zeremonie nicht sonderlichen Respekt zu haben. Denn als sein Bordermann, ein ätklicher Herpekt zu haben. Denn als sein Bordermann, ein ätklicher Herpekt zu haben. Denn als sein Bordermann, ein ätklicher Herpekt zu haben. Denn als sein dwingen konnte und er deshalb eine Beile an dem großen Singang warten nußte, enthielt er sich des Lachens nicht, dis sein Pered anch vorgesührt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinausschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesander Friedrichs des Zweiten

bewundert wurde.

Run war für uns ber Borhang wieder gefallen. Ich hatte

mich zwar in die Kirche zu drängen gesucht; allein es sand sich auch dort mehr Unbequentlichkeit als Lust. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitsläuftige Zeremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberslegung vertraten. Nach langem Harren, Trängen und Wogen vernahm denn zulett das Wolf den Namen Josephs des Zweiten,

ber jum Romiichen Ronig ausgerufen murde.

Der Judrang der Fremden in die Stadt ward nun immer ftärker. Alles fuhr und ging in Galakleidern, jo daß man zulekt nur die ganz goldnen Anzilge bemerkenswert iand. Kailer und König waren ichon in Seuienstamm, einem grätlich Schöndor nijchen Schlosse, angelangt und wurden dort herkommlich begrüßt und willkommen geheißen; die Stadt aber ieierte diese wichtige Spoche durch gesilliche Feste inntlicher Religionen, durch Soch ämter und Predigten, und von welklicher Seite, zu Begleitung des Tedeum, durch unablässigiges Kanonieren.

Hätte man alle diese öffentlichen zeierlichteiten von Anfang bis hieher als ein überlegtes Aunstwert angesehen, so würde man nicht viel daran auszuseten gesunden haben. Alles war gut vorsbereitet; sachte fingen die öffentlichen Anstritte an und wurden immer bedeutender; die Menichen wuchsen an Zahl, die Versonen an Würde, ihre Umgebung wie sie selbst an Pracht, und so stiege sintigedem Tage, jo daß zulet auch ein vorbereitetes gesaftes

Auge in Bermirrung geriet.

Der Gingug bes Rurfürsten von Maing, welchen ausführ: licher zu beichreiben mir abgelehnt, mar prächtig und impojant genug, um in ber Ginbildungsfrait eines vorzuglichen Mannes Die Antunit eines großen geweisiggten Weltherrichers zu bedeuten. Auch wir waren baburch nicht wenig geblendet worden. Run aber spannte fich uniere Erwartung aufs höchste, als es hieß, ber Raifer und ber fünftige Ronig naberten fich ber Stadt. In einiger Entfernung von Sachienhaufen mar ein Belt errichtet, in welchem ber ganze Magiftrat fich aufhielt, um bem Cherhaupte bes Reichs die gehörige Berehrung ju bezeigen und die Stadt: foluffel anzubieten. Weiter hinaus auf einer iconen geräumigen Sbene stand ein anderes, ein Prachtgezelt, wohin sich die sämt-lichen Kuriürsten und Wahlbotichafter zum Empfang der Majes ftaten verfügten, indeffen ihr Befolge fich ben gangen Weg entlang erstredte, um nach und nach, wie die Reihe an fie tame, fich wieder gegen die Stadt in Bewegung ju ieren und gehorig in ben Bug einzutreten. Runmehr juhr der Raifer bei dem Belt an, betrat joldes, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beur: laubten fich bie Rurfürften und Gefandten, um ordnungsgemaß bem bochften Berricher ben Weg zu bahnen.

Wir andern, Die mir in Der Stadt geblieben, um Dieje Bracht

innerhalb ber Mauern und Strafen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Relde hatte geschehen können, wir maren burch das von der Bürgerschaft in den Gassen aufgestellte Spalier, durch den Zudrang des Bolls, durch mancherlei dabei vorkommende Späße und Unichialichkeiten einstweilen gar wohl unterhalten, bis uns das Geläute der Gloden und der Ranonendonner die unmittelbare Nähe des Herrschers ankündigten. Was einem Franksurter besonders wohlthun umfte, war, daß bei dieser Gelegenheit, bei der Gegenwart is vieler Sonveräne und ihrer Repräsentanten, die Reichsstadt Franksurt auch als ein kleiner Couveran ericien: benn ihr Ctallmeifter eröffnete ben Bug, Reitpserde mit Wappendeden, worauf der weiße Adler im roten Felde sich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und Offi-zianten, Lauker und Trompeter, Deputierte des Nats, von Rats-bedienten in der Stadtlivree zu Juße begleitet. Hieran schlossen fich die drei Compagnien der Bürgerfavallerie, sehr wohl beritten, Dieselbigen, die wir von Jugend auf bei Ginholung bes Geleites und andern öffentlichen Gelegenheiten gefannt hatten. Wir er: freuten uns an dem Mitgefühl Diefer Chre und an dem Sundert= taufendteilchen einer Couveranität, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glang erichien. Die verichiedenen Gefolge bes Reichserb= marichalls und ber von ben feche weltlichen Anrfürften abgeord= neten Wahlgesandten gogen fodann ichrittmeise daber. Reins berfelben bestand aus weniger benn zwanzig Bedienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größern Angahl. Das Gefolge Der geiftlichen Rurfürsten war nun immer im Steigen; Die Bedienten und Sausoffizianten ichienen ungablig, Rur-Roln und Kur-Trier hatten über zwanzig Staatswagen, Kur-Mainz allein eben fo viel. Die Dienerichaft zu Bierde und zu Fuß mar durchaus aufs prächtigfte gefleidet, die herren in den Equipagen, geiftliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrwürdig angethan und geichmüdt mit allen Ordenszeichen zu ericheinen. Das Gefolge ber Raiferlichen Dajeftät übertraf nunmehr, wie billig, die übrigen. Die Bereiter, die Sandpferde, die Reitzeuge, Schabracten und Decken zogen aller Augen auf fich, und sechzehn sechsspännige Galawagen ber faiferlichen Rammer: herren, Geheimenrate, des Oberfammerers, Oberhofmeifters, Oberftallmeisters beichloffen mit großem Brunt Diefe Abteilung des Bugs, welche ungeachtet ihrer Pracht und Ausdehnung boch nur der Bortrab fein follte.

Run aber konzentrierte sich die Reihe, indem sich Butbe und Pracht steigerten, immer mehr. Tenn unter einer aus: gewählten Begleitung eigener Sausdienerschaft, die meisten zu fuß, wenige zu Pierde, erschienen die Wahlbotichafter fo wie die Kursursten in Person nach aussteigender Ordnung, jeder in einem prächtigen Staatsmagen. Unmittelbar hinter Rur-Main; tündigten gehn kaiserliche Laufer, einundvierzig Lakaien und acht Beiduden die Majestäten selbst an. Der prächtigste Staats wagen, auch im Nücken mit einem ganzen Spiegelglas verschen, mit Dialerei, Ladierung, Schnigwerf und Bergoldung ausgegiert, mit rotem gestidten Samt obenfer und inwendig bezogen liek und gang bequem Raifer und gionig, die langn erwünichten Baupter, in aller ihrer Berrlichfeit betrachten. Man hatte ben Bug einen weiten Umweg gefuhrt, teils ans Rotwendigfeit, da: mit er sich nur entfalten könne, teils um ihn der großen Menge Menichen fichtbar zu machen. Er war burch Sachienhaufen, über bie Brude, Die Gabrgaije, iodann die Beil hinuntergegangen und wendete fich nach der innern Stadt durch die Ratharinenviorte, ein chemaliges Thor und feit Erweiterung ber Stadt ein offner Durchgang. Sier hatte man gludlich bedacht, daß die augere Berrlichfeit der Welt feit einer Reihe von Sahren fich immer mehr in die Sohe und Breite ausgebohnt. Man hatte gemeffen und gefunden, daß durch diefen Thorweg, burch welchen jo mander Fürst und Kalier aus: und eingezogen, der jehige kalierliche Staatswagen, ohne mit feinem Schniswert und andern Acufer: lichfeiten anzustoßen, nicht hindurchkommen fonne. Man berat: idlagte, und ju Bermeidung eines unbequemen Umireas entichloß man fich, bas Pflafter aufgubeben und eine fanite Ab- und Auffahrt zu veranstalten. In eben dem Sinne hatte man auch alle Betterdächer der Läden und Buden in den Straßen ausgehoben, bamit meber die Rrone, noch ber Moler, noch die Genien Unitok und Schaden nehmen möchten.

So sehr wir auch, als dieses kostvare Gefäß mit io koktvaren Inhalt sich uns näherte, auf die hohen Versonen uniere Augen gerichtet hatten, so konnten wir doch nicht unkin, uniern Blick auf die herrlichen Pserde, das Geichirr und dessen Volamentschmud zu wenden; besonders aber fielen uns die wunderlichen, beide auf den Pserden sigenden, Ruticher und Vorreiter auf. Sie sahen in einer andern Rution, sa, wie aus einer andern Welt, in langen schwerz und gelbiautnen Rocken und Kappen mit großen Federbüschen, nach faiferlichen Hocken und Kappen mit großen Federbüschen, nach kaiferlichen Hocken und Kappen mit großen Federbüschen, nach kaiferlichen Hocken und Kappen mit großen Federbüschen, nach kaiferlichen Sosisite. Ann drängte sich viel zusammen, daß man wenig mehr unterscheiden kand hal tend, die Feldmarschälle, als Anführer der kaiferlichen Garben hinter dem Magen reitend, die kalferlichen Geltmaden in Nasse und endlich die Satichiergarde selbst, in ichwarziaminen Flügelröden, alle Rähte reich mit Gold galonniert, darunter rote Leibröden, alle Rähte reich mit Gold galonniert, darunter rote Leibrächen vor lauter Sehen. Deuten und Simveisen gar nicht Ram kam vor lauter Sehen. Deuten und Simveisen gar nicht

zu sich selbst, so daß die nicht minder prächtig gekleideten Leibsgarden der Aurfürsten kann beachtet wurden; ja, wir hätten uns vielleicht von den Fenstern zurückgezogen, wenn wir nicht noch unsern Magistrat, der in sunszehn zweispännigen Kuticken den Jug beschloß, und besonders in der letzen den Ratsschreiber mit den Stadtschlösselan uns retianntnem Nissen hätten in Augenichein nehmen wollen. Daß unsere Stadtsgenadiers Compagnie das Ende deckte, denchte uns auch ehrenvoll genug, und wir sühsten uns als Venticke und als Frankfurter von diesem Ehrentag

doppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Saufe Plat genommen, wo der Aufzug, wenn er aus bem Dom gurudfam, ebenfalls wieder an uns porbei mußte. Des Gottesdienstes, ber Musik, ber Zeremonien und Feierlichkeiten, ber Unreden und Antworten, ber Bortrage und Borleiungen waren in Kirche, Chor und Ronflave fo viel, bis es gur Beichwörung ber Bablfapitulation tam, daß wir Zeit genng hatten, eine vortreffliche Rollation einzunehmen und auf Die Gesundheit des alten und jungen Herrschers manche Flasche zu leeren. Das Gespräch verlor sich indes, wie es bei folchen Belegenheiten zu geben pflegt, in die vergangene Beit, und es fehlte nicht an bejahrten Personen, welche jener vor der gegen: wartigen den Borzug gaben, wenigstens in Absicht auf ein ge= wiffes menichliches Intereffe und einer leidenichaftlichen Teil= nahme, welche babei vorgewaltet. Bei Frang' bes Erften Kronung war noch nicht alles jo ausgemacht, wie gegenwärtig; ber Friede war noch nicht abgeschloffen, Frankreich, Rur-Brandenburg und Mur-Bfalz mideriegten fich der Wahl; die Truppen des fünftigen Raifers franden bei Beidelberg, wo er sein Hauptquartier hatte, und fast waren die von Hachen herauftommenden Reichsinfignien von den Bjälgern weggenommen worden. Indeffen unterhandelte man boch und nahm von beiben Seiten die Sache nicht aufs ftrengste. Maria Theresia selbst, obgleich in gesegneten Umftan: ben, fommit, um die endlich durchgesette Aronung ihres Gemahls in Person ju schen. Sie traf in Aschafsenburg ein und bestieg eine Sacht, um sich nach Franksurt zu begeben. Franz, von Beidelberg aus, dentt seiner Bemahlin gu begegnen, aber er fommt zu fpat, fie ift ichon abgefahren. Ungefannt wirft er fich in einen fleinen Rachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff, und das liebende Baar erfreut fich diefer überraschenden Zusammen: funft. Das Marchen bavon verbreitet fich fogleich, und alle Welt nimmt teil an diesem gartlichen, mit Rindern reich gesegneten Chepaar, das seit seiner Berbindung so ungertrennlich gewesen, daß fie ichon einmal auf einer Reife von Wien nach Floreng qu: fammen an der venetianischen Grenze Quarantane halten muffen. Maria Therefia wird in der Stadt mit Jubel bewilltommt, fie

betritt ben Gafthof jum Römischen Raifer, inbeffen auf ber Bornheimer heide das große Zelt, jum Empfang ihres Gemahls, er-richtet ift. Dort findet fich von den geinlichen Rurfürsten nur Maing allein, von den Abgeordneten ber weltlichen nur Sachien, Böhmen und hannover. Der Gingug beginnt, und mas ihm an Bouftandigkeit und Pracht abgehen mag, eriett reichlich die Begenwart einer iconen Frau. Gie fieht auf bem Balton bes wohlgelegnen Saufes und begrüßt mit Bivatruf und Sande flatichen ihren Gemahl: bas Bolf flimmt ein, gum größten Enthufiasmus aufgeregt. Da die Großen nun auch einmal Renichen find, fo bentt fie ber Burger, wenn er fie lieben will, als feinesgleichen; und das fann er am füglichften, wenn er fie als liebende Batten, als gartliche Eltern, als anhängliche Befdwifter, als treue greunde fich porfiellen barf. Dian hatte bamals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute fah man es erfüllt an bem erftgebornen Sohne, dem jedermann wegen feiner iconen Stinglingsgestalt geneigt mar und auf den Die Belt bei ben hohen Gigenschaften, Die er anfündigte, die größten

Soffnungen fette.

Bir hatten und gang in Die Bergangenheit und Bukunft verloren, als einige hereintretente greunde uns wieder in die Gegenwart gurudriefen. Gie maren von benen, Die den Bert einer Renigfeit einschen und fich beswegen beeilen, fie zuerft gu perkundigen. Sie mußten auch einen ichonen menichlichen Bug biefer hoben Berjonen ju ergablen, die wir joeben in dem größten Brunt porbeiziehen gefehn. Es war nämlich verabredet worden, bağ unterwegs, zwiichen Deujenitamm und jenem großen Bezelte, Raifer und Ronig ben Landgrafen von Darmftadt im Balb antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nahernde Gurft wollte noch einmal ben herrn feben, bem er in früherer Beit fich gewidmet. Beide mochten fich jenes Tages erinnern, als der Land: araf bas Defret ber Rurfürften, bas Frangen gum Raifer ermählte, nach Beibelberg überbrachte und die erhaltenen foftbaren Be ichente mit Beteuerung einer unverbrüchlichen Unhänglichkeit erwiderte. Dieje hoben Perjonen standen in einem Tannicht, und ber Landgraf, por Alter ichwach, hielt fich an eine Richte. um das Gefprach noch langer fortfeten gu tonnen, das von beiben Teilen nicht ohne Rührung geichah. Der Plat ward nachber auf eine unichuldige Weije bezeichnet, und wir jungen Leute find einigemal hingemandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Ermagung bes Reuen hingebracht, als ber Bug abermals, jeboch abgefürzt und gedrängter, vor uniern Augen vorbeiwogte; und wir konnten das Gingelne naber beobachten, bemerken und

uns für bie Bufunft einpragen.

Bon dem Angenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: denn dis alle und jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten damptern ihre Auswartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des winz und Widerziehens kein Ende, und man konnte den Hofzstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im einzelnen wiederholen.

Run kamen auch die Neichsinsignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebruchten Sändeln sehlen möge, so nußten sie auf freiem Jelde den halben Tag bis in die ipäte Nacht aubringen wegen einer Territorial: und Geleitsstreitigkeit zwischen Kur-Mainz und der Stadt. Die lotte gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war

Die Sache für biesmal abgelhan.

In diesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst. Zu Hause gab es ju ichreiben und ju fopieren; feben wollte und follte man alles, und jo ging der Mary ju Ende, beffen zweite Salfte für uns fo festreich geweien war. Bon bem, was gulest vorgegangen und was am Kronungstag zu erwarten fei, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung verfprochen. Der große Tag nahte beran; ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen wollte, als was eigentlich zu fagen fei; ich verarbeitete alles, was mir unter die Augen und unter die Rangleifeber fam, nur ge: ichwind zu diesem nächften und einzigen Gebrauch. Endlich er: reichte ich noch eines Abends ziemlich ipät ihre Wohnung und that mir ichon im voraus nicht wenig darauf zu gute, wie mein Diesmaliger Bortrag noch viel beffer als der erfte unvorbereitete gelingen jollte. Allein gar oft bringt uns felbft, und andern burch uns, ein augenblicklicher Unlag mehr Freude als der entichiedenfte Borfat nicht gewähren fann. 3war fand ich ziemlich diefelbe Gefellichaft, allein es waren einige Unbefannte barunter. Sie fetten fich bin, ju fpielen; nur Gretchen und ber jungere Better hielten fich ju mir und ber Schiefertafel. Das liebe Mabchen außerte gar annutig ihr Behagen, daß fie, als eine Fremde, am Bahltage für eine Bürgerin gegolten habe und ihr diefes einzige Schanfpiel zu teil geworden fei. Gie daufte mir aufs verbindlichfte, daß ich für fie zu forgen gewußt und ihr zeither durch Anlades allerlei Cintaffe mittels Billette, Unweisungen, Freunde und Küriprache zu verschaffen die Aufmerksamkeit gehabt.

Bon ben Reichstleinobien hörte fie gern erzählen. Ich versiprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie entagte einige scheepen könig angrobiert habe man Gewänder und Krone dem jungen König anprobiert habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichteiten des Krönungstages que sehen würde, und machte sie aufintersjam auf alles, was bevor-

stand und was besonders von ihrem Plațe genau beobachtet werben founte.

Witternacht geworden, und die Zeit zu benken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich sand, daß ich ungludlicherweite den Hausichlussel nicht bei mur hatte. Ohne das größte Aufslehen zu erregen, konnte ich nicht ins Haus. Ich eite ihr meine Berlegenheit mit. "Am Ende," iagte sie, sift es das beite, die Gesellschaft beisch werden." Die Betken und seine Frenden hatten ichon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Racht unterbringen jollte. Die Zache war bald entschieden; (Bretchen ging, um Masice zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszuhrennen drohten, eine große meisingene Familienlampe mit Docht und Cel veriehen und angesündet herzeingebracht hatte.

Der Raffee biente fur einige Stunden gur Ermunterung: nach und nach aber ermattete das Spiel; das Geferach ging aus; bie Mutter ichlief im großen Geffel; Die Fremden, von Der Meife mube, nidten ba und bort, Bylades und jeine Echone fagen in einer Ede. Gie hatte ihren Nopi auf feine Echulter gelegt und ichlief; auch er machte nicht lange. Der jungere Better, gegen und über am Schiefertiiche figend, hatte feine Urme por fich über einander geichlagen und ichtief mit auflicgendem Welichte. jag in ber Tenfterede hinter dem Tiiche und Gretchen neben mir. Bir unterhielten uns leife; aber endlich übermannte auch fie ter Schlaf, fie lehnte ihr Ropichen an meine Edulter und mar gleich eingeschlummert. Go fan ich nun allein, wachend, in der wunderlichften Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes gu beruhigen wußte. Ich ichtici ein, und als ich wieder erwachte, mar es icon heller Tag. Gretchen frand por dem Spiegel und rudte ibr Baubden gurechte; fie mac liebensmurdiger als je und brudte mir, als ich ichied, gar berglich die Bande. Ich ichlich durch einen Umweg nach unferm Saufe: denn an der Seite nach dem fleinen Sirichgraben zu hatte fich mein Bater in der Maner ein fleines Gudfenfter, nicht ohne Wideripruch Des Nachbarn, angelegt. Dieje Seite vermieden wir, wenn wir nach Saufe fommend von ihm nicht bemerft fein wollten. Meine Mutter, deren Bermittelung und immer ju gute fam, hatte meine Abweienheit bes Morgens beim Thee burch ein frühzeitiges Musgehen meiner in beschönigen gejucht, und ich empfand also von diefer unichuldigen Nacht feine unangenehmen Rolgen.

Neberhaupt und im ganzen genommen, machte diese unendlich mannigsaltige Welt, die nich umgab, auf nich uur iehr einfachen Eindruck. Ich hatte fein Interesse, als das Neußere der Gegenstände genau zu bemerken, kein Geichält, als das mir mein Bater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den

innern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte keine Reigung als zu Gretchen und keine andere Absicht, als nur alles recht gut zu iehen und zu sassen, nur es mit ihr wiederholen und ihr ertlären zu können. Ja, ich keschrieb oft, indem ein solcher Zug vorbeiging, diesen Zug halblaut vor mir selhst, um mich alles Sinzelnen zu versichern und dieser Ausmerksankeit und Genauigskeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beisall und die Anerkennung der andern.

Zwar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgesiellt; aber teils hatte niemand Zeit, sich um andere zu bestümmern, und teils wissen auch Aeltere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menichen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war anch nicht sonderlich geschieft, mich den Lenten bequem darzustellen. Gewöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß sein könne. Ich war weist zu lebhaft oder zu ktill und ichien entweder zudrünglich oder siedstich, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstreßen; und jo vonrde ich zwar für hoffnungs-

voll gehalten, aber babei für wunderlich erklärt.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764: bas Wetter war günitig und alle Menichen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehreren Berwandten und Freunden, in dem Romer felbit, in einer der obern Stagen, einen guten Blat angewiesen, wo wir das Bange vollkommen übersehen konnten. Dit bem frühften begaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nun: mehr von oben, wie in der Bogelperspettive, die Unftalten, die wir tags vorher in näheren Augenschein genommen hatten. Da mar ber nenerrichtete Springbrunnen nit zwei großen Rufen rechts und links, in welche der Doppeladler auf bem Ständer weifen Wein hiben und roten Bein druben aus feinen zwei Schnäbeln ausgießen follte. Aufgeschüttet zu einem Saufen lag bort der Saber, hier ftand die große Bretterhütte, in der man icon einige Tage ben gangen fetten Ochsen an einem ungeheuren Spieke bei Roblenfeuer braten und ichmoren fah. Alle Bugange, die vom Römer aus dahin und von anderen Stragen nach dem Hömer führen, waren gn beiden Seiten durch Schranten und Wachen gesichert. Der große Blat füllte sich nach und nach, und bas Wogen und Drängen ward immer ftarter und bewegter, weil Die Menge womöglich immer nach der Gegend hinftrebte, wo ein neuer Anftritt erichien und etwas Besonderes angefündigt murde.

Bei alledem herrichte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglocke geläutet wurde, schien das ganze Volk von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Aufmerkiamkeit

aller, bie von oben berab ben Blat überfeben tonnten, erregte, mar ber Bug, in welchem die Berren von Hachen und Hurnberg bie Reichstleinobien nach dem Dome brachten. Dieje hatten als Schutheiligtumer ben erften Blat im Bagen eingenommen, und bie Deputierten fagen vor ihnen in anftändiger Berehrung auf bem Rudfis. Runmehr begeben fich bie drei Rurfurften in den Dom. Rach Ueberreichung der Insignien an Rur-Main; werden Krone und Schwert jogleich nach dem faiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Unitalten und mancherlei Beremoniell beschäftigten mittlerweile die Hauptversonen sowie die Auschauer in ber Rirche, wie mir andern Unterrichteten und wohl benten tounten.

Bor unfern Mugen fuhren indeffen Die Gefandten auf den Romer, aus welchem der Baldachin von Unteroffizieren in das faiferliche Quartier getragen wird. Sogleich beneigt ber Erb: maricall Graf pon Bappenheim fein Berb, ein fehr ichoner ichlantgebildeter Berr, ben Die fpanische Tracht, das reiche Wams, ber goldne Mantel, der hohe Rederhut und die gestrählten fliegenden haare jehr wohl fleideten. Er jest fich in Bewegung, und unter bem Geläute aller Gloden folgen ibm ju Bierde Die Gefandten nach dem faiferlichen Quartier in noch größerer Bracht als am Babltage. Dort hatte man auch fein mogen, wie man fic an diejen Tagen durchaus zu vervielfältigen wunichte. Wir ergahlten einander indeffen, mas bort vorgehe. Mun gieht ber Raifer feinen Sausornat an, jagten wir, eine neue Befleidung nach bem Mufter der alten farolingischen verfertigt. Die Erb. amter erhalten die Reichsinfignien und jegen fich damit gu Bferbe. Der Raifer im Ornat, Der Hömische Ronig im fpa nifden Sabit besteigen gleichfalls ihre Roffe, und indem diefes gefdiebt, bat fie uns der poransgeschrittene unendliche Bug bereits angemeldet.

Das Muge mar ichon ermudet durch die Menge der reich gefleideten Dienerichaft und ber übrigen Behorden, durch den stattlich einhermandelnden Adel; und als nunmehr die Wahlboticafter, die Erbämter und gulegt unter bem reichgenichten, von amolf Schöffen und Ratsberren getragenen Balbachin ber Raifer in romantischer Rleidung, jur Linten, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht langiam auf prächtig geichmuckten Pferden einherschwebten, mar das Auge nicht mehr fich felbit genug. Dan hatte gewünicht, durch eine Bauberformel Die Er: iceinung nur einen Augenblick zu feffeln; aber die Berrlichfeit aog unaufgaltjam vorbei, und ben taum verlassenen Raum erstülle sogleich wieder das hereinwogende Bolt.

Run aber entftand ein neues Gedrange : benn es mußte ein anderer Rugang von bem Martte her nach der Römerthure eröffnet und ein Bretterweg aufgebrudt werben, welchen ber aus

bem Dom gurudfehrende Bug beichreiten follte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Zeremonien, welche die Salbung, die Arduung, ten Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles diejes ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufgeopfert

hatten, um in der Rirche gegemvärtig gu fein.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unsern Blaten eine frugale Mahlzeit: denn wir mußten an dem festlichsten Tage, den wir erlebten, mit kalter Küche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und älteste Wein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dies altertitmliche Zest attertimlich seierten.
Auf dem Plate war jest das Sehenswürdigste die fertig

Anf dem Plate war jest das Sehenswurdigte die ferig gewordene und mit rotgelb- und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir follten den Kailer, den wir zuerst im Wagen, dann zu Kjerde sizend angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewuns dern; und sonderbar genug, auf das letzte freuten wir uns am meisten; denn uns deuchte diese Weise, sich darzustellen, so wie

die natürlichite, jo auch die murdigfte.

Aeltere Personen, welche der Krönung Franz' des Ersten beigewohnt, erzählten: Maria Theresia, über die Maßen schön, habe jener keierikaseit an einem Balsonsenster des Kauses frauenstein, gleich neben dem Römer, zugesehen. Alls nun ihr Gemahl in der seltziamen Verkleidung aus dem Dome zurückgetommen und sich ihr so zu sagen als ein Gespenst Karls des Größen dargesiellt, habe er wie zum Scherz diede Hände erhoben und ihr den Reichsapsel, den Zepter und die wundersamen Handschuh hingewiesen, worüber sie in ein unendliches Lachen ausgebrochen; welches dem ganzen zuschauenden Bolke zur größten Frende und Erhauteng gedient, indem es darin das gute und natürliche Ehgattenverhältnis des allerhöchsten Kaares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdiget worden. Alls aber die Kaiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupstuch geschwungen und ihm selbst ein kautes Livat zugerusen, sie der Enthussamus und der Jubel des Volks auss höchste gestiegen, so das Freudenzgeschre gar kein Endes höchste gestiegen, so das das Freudenzgeschre gar kein Ende sinden könder fönnen.

Run verkindigte der Glodenschall und nun die vorderken des langen Juges, welche über die hunte Brücke ganz sachte einsperschritten, daß alles gethan sei. Die Ausmerksamkeit war größer dem je, der Jug deutlicher als vorher, besonders für uns, daer jetzt gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn sowie den ganzen vollserfüllten Platz beinach im Grundriß. Rur zu sehr drängte sich am Ende die Bracht; denn die Gesandten, die Erbänter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kurs

fürften, die sich anichloffen, die ichwarz getleiteten Echof en und Raisherren, der goldgefricte hinnnel, alles ichien nur eine Mafic zu fein, die nur von einem Billen bewegt, prachtig harmoniich und soeben unter dem Geläute der Gloden aus dem Tempel

tretend, als ein Beiliges uns entgegenitrabite.

Eine politisch religioie Keierlickeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, unsgeden von allen Symbolen ihrer Nacht; ater indem sie iich vor der himmelischen beugt, bringt sie und die Gemeinichaft beider vor die Sinne. Tenn auch der einzelne vermag seine Verwandsichaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt ber ertenende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Plat, und ein ungeftlines Bivat erichold aus tausend und aber tausend Mehlen, und gewiß auch aus den herzen. Denn dieses große Seit joute ja das Piand eines dauerhaften Kriedens werden, der auch wirklich lange Sahre bin-

burch Deutschland begludte.

Debrere Tage vorber war durch öffentlichen Ausruf befannt gemacht, daß meder die Brude noch ter Abler über dem Brun nen preisgegeben und alfo nicht vom Bolfe wie fonft angetaftet werben folle. Es geichah Dies, um manches bei foldem Unftur: men unvermeibliche Unglud zu verhüten. Allein um doch einiger: magen bem Bening bes Bobels ju opiern, gingen eigens beftellte Berjonen hinter dem Buge ber, lonen bas Duch von ber Brude, widelten es banenweise zusammen und warfen es in die Luft. Dieburch entitand nun gwar fein Unglud, aber ein lächer: liches Unheil: benn bas Tuch entrollte fich in der Luft und bebedte, wie es niederfiel, eine großere oder geringere Ungahl Renichen. Diejenigen nun, welche die Enten fagten und folde an fich jogen, riffen alle die Mittleren ju Boden, umbullten und ängstigten fie fo lange, bis fie fich durchgeriffen over durchgefonitten und jeder nach feiner Beije einen Bipiel Diejes, burch bie Gugtritte ber Majepaten geheiligten Gewebes bavongetragen batte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge hinnuter an die große Römerstiege, wo die aus der zerne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathauses wohl besetzt waren, und ich fam glüdlich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Run stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewöldgängen zurücklieb, und ich konnte sie auf der dreinal gebrochnen Treppe von allen Seiten und zuletzt ganz in der Rahe betrachten.

Endlich famen auch die beiden Majeftaten berauf. Bater und Cohn waren wie Menachmen überein gefleibet. Des Rai: fers Sausornat von purpurfarbner Seide, mit Berlen und Stei= nen reich geziert, sowie Krone, Zepter und Reichsapfel fielen wohl in die Angen: denn alles war nen baran und die Rach: ahmung des Altertums geschmadvoll. Go bewegte er fich auch in feinem Anguge gang begnem, und fein trenbergig murdiges Beficht gab gugleich ben Raifer und den Bater gu erfennen. Der junge Konig hingegen schleppte fich in den ungeheuren Gewand: ftiiden mit den kleinodien Karls des Großen, wie in einer Ber= fleidung, einher, jo daß er felbft, von Zeit gu Zeit feinen Bater anichend, fich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man fehr hatte füttern muffen, ftand wie ein übergreis iendes Dach vom Rovi ab. Die Dalmatika, die Stola, fo ant fie auch angevaßt und eingenäht worden, gewährte doch teines: wegs ein vorteilhaftes Ansiehen. Bepter und Neichsaufel fetten in Berwunderung; aber man konnte fich nicht leugnen, daß man lieber eine machtige, bem Anzuge gewachsene Gestalt, um ber günftigern Wirkung willen, damit bekleibet und ausgeschmudt gejeben hätte.

Raum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Plat, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Not mir

wieder zu teil murde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenfter wieder Beite nabm; denn das Merkwürdigfte, was öffentlich au erblicken war, follte eben vorgeben. Alles Bolf hatte fich gegen den Römer zu gewendet, und ein abermaliges Bivatschreien gab uns zu erfennen, daß Raifer und Ronig an dem Balfonsenfter des großen Saales in ihrem Drnate fich bem Bolfe zeigten. Aber fie follten nicht allein jum Schanfpiel dienen, fondern vor ihren Augen follte ein jettiames Schanfpiel vorgeben. Bor allen ichwang fich nun der ichone ichlante Erbmarichall auf fein Roß; er hatte das Schwert abgelegt; in feiner Rechten hielt er ein filbernes gehenfeltes Gemäß und ein Streichblech in der Linten. So ritt er in den Schranken auf den großen haferhaufen gu, iprengte hinein, ichöpfte das Gefäß übervoll, ftrict es ab und trug es mit großem Anstande wieder zurück. Der kaiserliche Marftall war nunmehr verjorgt. Der Erbfammerer ritt fobann gleichfalls auf jene Gegend zu und brachte ein Handbeden nebst Gickfaß und Sandquele gurnd. Unterhaltender aber für die Zuichauer war der Erbtruchieß, der ein Stück von dem gebratnen Ochjen zu holen kam. Auch er ritt mit einer filbernen Schuffel durch die Schranken bis zu der großen Bretterfüche und fam bald mit verdedtem Gericht wieder hervor, um feinen Weg nach

bem Romer ju nehmen. Die Reihe traf nun ben Erbichenten, ber zu bem Springbrunnen ritt und Wein holte. Go mar nun auch Die faiferliche Tafel bestellt, und aller Hugen warteten auf ben Erbichatmeifter, ber das Geld auswerfen follte. Much er bestieg ein icones Rog, bem gu beiden Geiten des Gattels an: ftatt ber Biftolenhalftern ein Baar prachtige, mit dem furpial: gijchen Wappen gestidte Beutel besoftigt bingen. Raum hatte er fich in Bewegung gefett, als er in diese Taichen griff und rechts und lints Gold: und Gilbermungen freigebig ausirreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar luftig glänzten. Taujend Sande gappelten angenblidlich in der Bobe, um die Baben aufzufangen; faum aber maren Die Mingen niedergefalten, io mublte die Maffe in fich felbit gegen ben Boden und rang gewaltig um Die Stude, welche jur Erte mochten gefommen fein. Da nun diese Bewegung von beiden Seiten sich immer wieder: holte, wie der Geber vorwarts ritt, jo war es für die guidauer ein febr beluftigender Unblid. Bum Edluffe ging es am aller: lebhafteften ber, als er die Beutel felbft auswarf und ein jeder

noch biefen bochften Breis ju erhaichen trachtete.

Die Majeftaten hatten fich vom Balton gurudgesogen, und nun follte bem Bobel abermals ein Opfer gebracht merben, ber in folden Källen lieber die Gaben rauben als fie gelaffen und bantbar empfangen will. In robern und derberen Beiten berrichte ber Gebrauch, ben haier, gleich nachdem der Erbmarichall das Teil weggenommen, ben Springbrunnen, nachdem der Erbichent, bie Ruche, nachdem ber Erbtruchjeß fein Amt verrichtet, auf ber Stelle preiszugeben. Diesmal aber hielt man, um alles Unglud au verhüten, soviel es sich thun ließ, Ordnung und Mag. fielen die alten ichadenfrohen Spage wieder vor, daß, wenn einer einen Sad hafer aufgepadt hatte, ber andere ihm ein voch bineinichnitt, und was bergleichen Artigfeiten niehr waren. Um ben gebrainen Ochien aber murde diesmial wie jonft ein ernfterer Rampf geführt. Man konnte fich benjelben nur in Maife ftreitig machen. Zwei Innungen, die Menger und Weinschroter, batten fich hergebrachtermaßen wieder io politiert, daß einer von beiden biefer ungeheure Braten zu teil werden nufte. Die Metger glaubten bas größte Rocht an einen Ochien gu haben, ben fie ungerstückt in die Rüche geliefert; die Weinschröter bagegen machten Anspruch, weil die Rüche in der Rabe ihres gunttmagigen Aufenthalts erbaut mar, und weil fie bas lepte Mal obgefiegt hatten; wie benn aus bem vergitterten Giebelfenfter ihres Bunitund Berfammlungshaufes die Borner jenes erbeuteten Stiers als Siegeszeichen hervorftarrend ju feben maren. Beide gabtreichen Innungen hatten fehr fraftige und tuchtige Mitglieder; wer aber Diesmal ben Sieg bavongetragen, ift mir nicht nicht erinnerlich

Wie nun aber eine Heierlichfeit dieser Art mit etwas Gefährlichen und Schreckhaften schließen soll, so war es wirklich ein sürchterlicher Angenblick, als die bretterne Küche selbst preisigemacht wurde. Das Dach derselben winnnelte sogleich von Menichen, ohne daß man wußte, wie sie hinausgekommen; die Bretter wurden losgerissen und heruntergestützt, so daß man, desonders in der Kerne, denken nuchte, ein sedes werde ein paar der Judringenden totschlagen. In einem Nu war die Hütte abgedestt, und einzelne Menichen hingen an Sparren und Balken, um and diese aus den Hugen zu reihen; zu manche schweben noch oben herum, als schon unten die Vositen abgesägt waren, das Eerippe hin: und widerschwankte und zähen Einsturz drohte. Zurte Perionen wandten die Angen hinweg. und jedermann ervartete sich ein großes Unglück; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, obgleich heitig

und gewaltsam, boch g'üdlich vorübergegangen.

Kabinett, wohin fie vom Balfon abgetreien, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Römeriaale fpeifen wurden. Man hatte die Anstalten dazu tags vorher bewundern können, und mein sehnlichster Bunich war, heute wo möglich nur einen Blid hinein in thun. Ich begab mich baher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Thure des Saals gerade gegenüber steht. Hier staunte ich nun die vornehmen Berfonen an, welche fich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Bierundvierzig Grafen, Die Speifen aus ber Ruche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gekleidet, so daß der Kontrast ihres Anstandes mit der Handlung für einen Anaben wohl sinnverwirrend sein konnte Das Gedränge mar nicht groß, boch wegen bes fleinen Raums merklich genug. Die Saalthur war lewacht, indes gingen die Befugten häufig aus und ein. Ich erblidte einen pfalzischen Sausoffizianten, ben ich auredete, ob er mich nicht mit hineineringen könne. Er befann fich nicht lange, gab mir eins der filbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so cher fonnte, als ich sauber gefleibet mar; und jo gelangte ich benn in bas Beiligtum. Das pialgische Buffett itand links, unmittelbar an der Thur, und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung desselben hinter den Schranken

Am andern Ende des Saals, unmittelbar an den Fenstern, saßen auf Thronstusen erhöht, unter Baldachinen, Kaiser und König in ihren Ornaten: Krone und Zepter aber lagen auf goldnen Kissen rückwärts in einiger Entsernung. Die drei getstlichen Kurfürsten hatten, ihre Büssette hinter sich, auf einzelnen Sitraden Platz genommen: Kur-Mainz den Najestäten gegeniber, Kur-Trier zur Rechten und Kur-Köln zur Linken. Dieser obere

Teil bes Saals war würdig und erfreulich anzusehen und erregte die Bemerkung, daß die Geistlichkeit sich is tauge als möglich mit dem Herricher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgewitsten, aber herrenteeren Büssette und Tische der iämtlichen meltlichen Kursürsten an das Miswerhältnis denken, welches zwischen ihnen und dem Reichsoberhaupt durch Jahrsbunderte allmählich entitanden war. Die Geiandten derelben hatten sich sichon entiernt, um in einem Seitenzimmer zu weisen; und wenn dadurch der größte Teil des Saales ein gespenitershaftes Anzichn bekan, daß is viele unsüchtare Gäte auf das prächtigste bedient wurden, is war eine große unbeiegte Tasel in der Mitte noch betrübter anzusehen: denn hier standen auch is viele Couverte leer, weil alle die, welche ebenfalls ein Recht hatten, sich daran zu seßen, austandshalber, um an dem größten Ehrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt besanden.

Biele Betrachtungen anzustellen, erlaubten mir weder meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich dennichte nich, alles möglichst ins Auge zu jassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie und wußte nich bei guten Freunden in der Nachbarichaft nach dem heutigen Galdsfaken wieder zu erguicken und zu den Alluminationen des Abends

poraubereiten.

Diefen glanzenden Abend gebachte ich auf eine gemutliche Beife ju feiern: benn ich hatte mit Gretchen, mit Bylades und der Seinigen abgeredet, daß wir und zur nächtigen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Eden und Enden, als ich meine Geliebte antrai. Ich reichte Greichen ben Urm, wir jogen von einem Quartier jum andern und befanden und aufammen fehr gludlich. Die Bettern maren anfanas auch bei ber Beiellichaft, verloren fich aber nachher unter ber Diaffe bes Bolts. Bor ben Sanjern einiger Gefandten, wo man prachtige Illuminationen angebracht hatte (bie furpfälzische zeichnete fich porzüglich aus), war es jo hell, wie es am Tage nur fein tann. Um nicht ertannt ju werden, hatte ich mich einigermagen vermummt, und Gretchen fant es nicht übel. Wir bewunderten die verichiedenen glanzenden Darftellungen und die jeenmäßigen Flammengebande, womit immer ein Gejandter den andern zu überbieten gedacht hatte. Die Unitalt bes Fürsten Efterhagy jedoch übertraf alle Die übrigen. Unfere kleine Gejellichaft mar von ber Erfindung und Ausführung entjudt, und wir wollten eben bas Gingelne recht genießen, als uns die Bettern wieber begegneten und von ber herrlichen Erleuchtung fprachen, womit ber brandenburgijde Bejandte fein Quartier ausgejdmudt habe. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Rohmarkte bis zum Saalhof zu machen, fanden aber, daß

man uns auf eine frevle Weise zum besten gehabt hatte.

Der Saalhof ist nach dem Main zu ein regelmäßiges und anschnliches Gebände, dessen nach der Stadt gerichteter Teil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Rleine, weder in Form noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gefette Fenfter, unsymmetrisch angebrachte Thore und Thuren, ein meist in Kramladen verwandeltes Untergeichok. bilden eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals betrachtet wird. hier war man nun ber zufälligen, unregel: mäßigen, unzufammenhängenden Architettur gefolat und batte jedes Fenfter, jede Thur, jede Ceifnung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Haufe thun fann, wodurch aber hier die schlechteste und misgebildetste aller Fassaden ganz unglaublich in das hellste Licht gesetzt wurde. Batte man fich nun hieran, wie etwa an den Spagen bes Bagliaffo ergott, obaleich nicht ohne Bedenflichfeiten, weil ieder: mann etwas Borjäkliches darin erkennen mukte - wie man denn ichon vorher über das fonftige außere Benehmen des übri: gens fehr geschätzten Plotho gloffiert und, da man ihm nun einmal gewogen war, auch ben Schalf in ihm bewundert hatte, der fich über alles Beremoniell wie fein Konig hinauszufegen pflege: jo ging man doch lieber in bas Efterhazpiche Reenreich wieder gurud.

Dieser hohe Botichafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein unzgünstig gelegenes Quartier ganz übergangen und dassur die große Linden-Esplande am Noßmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Bortal, im Hintergrund aber nitt einem wohl noch prächtigern Projecte verzieren lassen. Die ganze Einsassung bezeichneten Lanpen. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyrazmiden und Augeln auf durchscheinenden Biedessalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Gnirlanden, an welchen Längeleuchter ichwebten. An mehreren Orten verteilte man Brot und Würste unter das Volf und ließ es an Wein nicht fessen.

Hier gingen wir nun zu vieren an einander geichlossen höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite beuchte mir wirklich in jeuen gliicklichen Gesilden Elysiums zu wandeln, wo man die krystallnen Gesähe vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein jogleich stillen, und wo man Früchte ichüttelt, die sich in jede beliebige Speise verwandeln. Ein iolches Bedirinis fühlten wir denn zuletzt auch, und geleitet von Kylades, fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speise haus; und da wir keine Gäste weiter antrasen, indem alles auf den Straßen untherzog, ließen wir es uns um jo wohler fein

und verbrachten den größten Teil der Racht im Gefühl von Freundschaft. Liebe und Neigung auf das heiterite und glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Thür begleitet hatte, füßte sie mich auf die Stirn. Es war das erne und letzte Wal, daß fie mir dieje Gunst erwies: denn leider jollte ich sie nicht wiederzeben.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht aniehen, wenn sie sich irgend bedrängt sinhlte. — "Steh auf," jagte sie, "und mache dich auf eiwas Unangenchnes aefaßt. Es in herausgekommen, daß du iehr ichtechte Gesellschaft besuchst und dich in die gesährlichten und ichlimmiten Handel verwickelt haft. Der Bater ist außer sich, und wir haben nur so viet von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen dritten untersuchen will. Bleib auf deinem Zimmer und erwarte, was bevorkeht. Der Rat Schneider wird zu die konnmen; er hat sowohl vom Later als von der Erigkeit den Anstragt dem die Sache ist sichon anhan in und kann eine iehr böse

Bendung nehmen."

3d jah wohl, bag man die Cache viel ichlimmer nahm, als fie war; boch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur bas eigentliche Berhaltnis entdectt werden jollte. Der alte meffianische Freund trat enelich berein, die Thranen standen ihm in den Augen; er faßte mich beim Arm und jagte: "Es thut mir herslich feid, daß ich in folder Angelegenheit zu Ihnen tomme. 3ch hatte nicht gedacht, bag Gie fich to weit verirren tonnten. Aber was thut nicht ichlechte Gesellickaft und boies Beiipiel; und so tann ein junger unersahrner Menich Schritt vor Schritt bis jum Berbrechen geführt nerden." — Ich bin mir teines Berbrechens bewußt, veriente ich barauf, jo wenig, als ichlechte Gesellschaft besucht zu haben. - "Es ift jest nicht von einer Berkeidigung die Robe," fiel er mir ins Wort, "iondern von einer Untersuchung und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntnis." - Was verlangen Gie zu miffen? fagte ich ba: Er jette fich und jog ein Blatt hervor und fing ju fra en an: "Daben Gie nicht ben R. R. Ihrem Grofvater als jagen un. "Antern Steiner \*\*\* Stelle empjohlen?" Ich antwortete: Ja. — "Wo haben Sie ihn kennen gelernt?" — Auf Spazierzgängen. — "Ju welcher Geiellickgit?" — Ich kutte: denn ich wollte nicht gern meine Freunde verraten. — "Das Berichweigen wird nichts heljen," inhr er fort, "denn es ist alles ichon genug-iam bekannt." — Bas ift denn bekannt? iagte ich. — "Taß Ihnen Diefer Menich burch andere feinesgleichen ift vorgeführt worden und amar burch \*\*\*." - hier nannte er die Namen pon brei Beronen, Die ich niemals gesehen noch gefannt hatte;

welches ich dem Fragenden denn auch sogleich erklärte. "Sie wollen," july jener fort, "diese Menichen nicht kennen und haben doch mit ihnen östre Zusammenkünste gehabt!" — Auch nicht die geringsie, versetze ich; denn, wie gesagt, außer dem ersten kenne ich keinen und habe auch den niemals in einem Hause gesiehen. — "Sind Sie nicht oft in der \*\*\*Straße gewesen?" — Miemals, verzetze ich. Dies war nicht ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Pylades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinterthüre hereingegangen und im Gartenhause geblieden. Daher glaubte ich mit die Kussschuse ich mit die Vussschusche selbst

nicht gewesen zu fein.

Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen fonnte: benn es war mir von alledem, mas er m wiffen verlangte, nichts befannt. Endlich ichien er verbrieklich zu werben und jagte: "Sie belohnen mein Bertrauen und meinen guten Willen fehr schlecht; ich tomme, um Gie zu retten. Gie fonnen nicht leugnen, daß Gie für dieje Leute felbft ober für ihre Ditichuldigen Briefe verfaßt, Auffage gemacht und fo zu ihren schlechten Streichen behilflich gewesen. Ich fomme, um Sie gu retten: benn es ift von nichts Geringerem als nachgemachten Sandidriften, faliden Teftamenten, untergeschobnen Schuld: icheinen und ahnlichen Dingen die Rebe. Ich tomme nicht allein als Sausireund; ich fomme im Namen und auf Befehl ber Obrigfeit, Die, in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Sie und einige andre Junglinge verichonen will, die gleich Ihnen ins Net gelockt worden." — Es war mir auffallend, daß unter den Perjonen, die er nannte, fich gerade die nicht fanden, mit denen ich Umgang gepilogen. Die Berhaltniffe trafen nicht gufammen, aber fie berührten fich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde gu ichonen. Allein ber madre Mann ward immer dringender. Ich fonnte nicht leugnen, daß ich manche Rächte ipät nach Sause gekommen war, daß ich mir einen Sausichluffel zu verichaffen gewußt, daß ich mit Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Luftorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt feien; genug: alles ichien entdectt bis auf die Ramen. Dies gab mir Mut, ftandhaft im Schweigen zu fein. - "Laffen Sie nich," jagte der brave Freund, "nicht von Ihnen weggeben. Die Sache leidet feinen Aufichub; unmittelbar nach mir wird ein andrer fommen, ber Ihnen nicht jo viel Spielraum lagt. Berichlimmern Sie die ohnehin boje Cache nicht burch Ihre Bartnäckiakeit."

Run stellte ich mir die guten Bettern, und Gretchen besonders, recht lebhaft vor; ich sah fie gefangen, verhört, bestraft,

gefdmabt, und mir fuhr wie ein Blit durch die Geele, daß die Bettern benn boch, ob fie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so boje Sandel konnten eingelagen haben, wenigftens ber altefte, ber mir niemals recht gefallen wollte, ber immer fpater nach Saufe tam und wenig Beiteres in er: jablen wußte. Roch immer hielt ich mein Befenntnis gurud. -36 bin mir, jagte ich, perfonlich nichts Bojes bewußt und fann pon der Seite gang rubig fein; aber es mare nicht unmöglich, bag biejenigen, mit benen ich umgegangen bin, ich einer ver wegnen ober gejehwidrigen Sandlung ichuldig gemacht hatten. Man mag fie iuchen, man mag fie finden, he überführen und bestrafen, ich habe mir bisber nichts vorzuwerfen und will auch gegen die nichts verichulden, die fich freundlich und gut gegen mich benommen haben. — Er ließ mich nicht ausreden, iondern rief mit einiger Bewegung: "Ba, man wird fie finden. In drei Baufern famen Dieje Bojewichter gufammen. (Er naunte Die Strafen, er bezeichnete die Saufer, und jum Unglud befand fich auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte.) Das erfte Reft ift icon ausgehoben," fuhr er fort, "und in diesem Augenblick werben es die beiden andern. In wenig Etunden wird alles im flaren fein. Entrieben Gie fich burch ein redliches Be: fenntnis einer gerichtlichen Unterjuchung, einer Ronfrontalion, und wie die garftigen Dinge alle beißen." — Das Saus war genannt und bezeichnet. Run bielt ich alles Schweigen fur unnus; ja bei ber Unichuld unirer Bujammenfunite founte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nuglich gu fein. - Gegen Gie fich, rief ich aus und hotte ihn von der Thur gurud: ich will Ihnen alles ergablen und jugleich mir und Ihnen bas Derg erleichtern; nur bas eine bitte ich, von nun an feine Zweifel in meine Wahrhaftigfeit.

Ich erzählte nun dem Freunde den ganzen Sergang der Sache, an'angs ruhig und geiafit; doch je niehr ich mir die Bersonen, Gegenstände, Begedenheiten ins Gedächtnis rief und vergegenwärtigte und jo manche unichuldige Freude, so manchen beitern Genuß gleichsam vor einem Kriminalgericht deponieren sollte, desto mehr wuchs die ichmerzliche Empfindung, so daß ich zulest in Thrämen ansbrach und mich einer unkändigen zeidenzicht überließ. Der Hausireund, welcher hoffte, daß eben jest das rechte Geseinmis auf dem Wege fein möchte, sich zu offenzbaren (denn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, daß ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bezehnnen), juchte mich, da ihm an der Entdeckung alles gelegen war, aufs beste zu hiosern, daß ich meine Geschichte notdurftig auserzählen konnte. Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld

der Borgange, doch noch einigermaßen zweifelhaft und erließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerg und But versetten. Ich versicherte endlich, daß ich nichts weiter zu jagen habe und wohl wiffe, daß ich nichts zu fürchten brauche: benn ich fei unichuldig, von gutem Saufe und wohl empfohlen; aber jene konnten eben jo unichuldig fein, ohne daß man fie dafür anerfenne oder jonit begunitige. Ich erflärte qualeich. daß, wenn man jene nicht wie mich ichonen, ihren Thorheiten nachiehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindeften bart und unrecht geschehe, jo wurde ich mir ein Leids anthun, und daran folle mich niemand hindern. Auch hierüber juchte mich der Freund zu bernhigen; aber ich traute ihm nicht und war, als er mich gulett verließ, in der entfetlichften Lage. 3d machte mir nun doch Bormurie, Die Sache erzählt und alle Die Berhattniffe ans Licht gebracht zu haben. 3ch fah voraus, daß man die findlichen Sandlungen, die jugendlichen Reigungen und Bertraulichfeiten gan; anders anslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Inlades mit in Diejen Sandel verwickeln und fehr unglüdlich machen fonnte. Alle Dieje Borftellungen drängten fich lebhaft hinter einander vor meiner Scele, icharften und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf und den Fußboden mit meinen Thränen benette.

3d weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebarde erichrat und alles mögliche that, mich aufzurichten. Sie ergablte mir, baß eine Magiftratsperion unten beim Bater Die Rückfunft bes Saus reundes erwartet, und nachdem fie fich eine Zeitlang ein= geichloffen gehalten, feien die beiden Berren weggegangen und hätten unter einander sehr zurrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: Es ist recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. — "Freisich," suhr ich auf, "hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für uns: benn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hatte, fo wurde man mir burch= guhelfen wiffen; aber jene, jene," rief ich aus, "wer wird ihnen beiftehn!" - Meine Schwefter fuchte mich umftandlich mit bem Mrgumente zu troften, daß, wenn man die Bornehmeren retten wolle, man auch über die Gehler der Beringern einen Schleier werfen muffe. Das alles half nichts. Gie war taum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ und jowohl die Bilder meiner Reigung und Leidenschaft als auch bes gegenwärtigen und möglichen Unglücks immer mechfelsmeife hervorrief. 3ch ergahlte mir Marchen auf Marchen, fab nur Unglud auf Unglud und ließ es besonders daran nicht fehlen,

Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der hausfreund hatte mir geboten, auf meinem Bimmer ju bleiben und mit niemand mein Geichaft ju pflegen, außer ben Unirigen. Es war mir gang recht, benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schweiter bejuchten mich von Beit ju Beit und erman elten nicht, mir mit allerlei gutem Troft auf bas fraitigfte beignieben; ja, fie famen logar icon ben zweiten Tag, im Ramen bes nun beffer unterrichteten Baters mir eine vollige Amneftie angubieten, Die ich gwar danfbar annahm, allein den Untrag, daß ich mit ihm ausgehen und die Reichsinitanien, welche man nunmehr ben Rengierigen porzeigte. beidauen follte, hartnädig ablebnte und vernicherte, bak ich weder von der Welt noch von dem Römichen Reiche etwas weiter wiffen wolle, bis mir befannt geworden, wie jener verdriegliche Sandel, der für mich weiter feine Solgen haben wurde, fur meine armen Befannten ausgegangen. Gie mußten hierüber jelbit nichts ju fagen und ließen mich allein. Coch machte man bie folgenden Tage noch einige Berinche, mich aus bem Saufe und gur Teilnahme an den öffentlichen Seierlichkeiten zu bewegen. Bergebens! meder der große Galatag, noch mas bei Belegenheit fo vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch die bifent liche Tajel des Raifers und Ronigs, nichts fonnte mich rubren. Der Rurfürit von ber Bial; mochte fommen, um ben beiden Majeftaten aufzuwarten, Dieje mochten Die Murfurften besuchen, man mochte gur letten furifiritlichen Gipung guiammenfahren, um die rudffandigen Bunfte ju erledigen und den Rurverein ju erneuern, nichts fonnte mich aus meiner leidenichaitlichen Sinfamteit hervorrnien. 3ch ließ am Dantiefie die Gloden läuten, den Raijer fich in die Rappginerfirche begeben, die Rurfürsten und ben Raijer abreijen, ohne deshalb einen Edritt von meinem Zimmer ju thun. Das lette Ranonieren, jo unmaßig es auch fein mochte, regte mich nicht auf, und wie der Bulverbampf fich verzog und ber Schall verhallte, jo war auch alle biefe Berrlichfeit vor meiner Geele weggeschwunden.

Bis empfand nun feine Zufriedenheit, als im Wiederfäuen meines Elends und in der fausenblachen innaginären Vervielssätzigung desielben. Weine ganze Ersindungsaabe, meine Boesie und Abetorit hatten sich auf diesen transen Fleck geworfen und drohten, gerade durch diese zebenögewalt, zeib und Seese in eine unheitbare Rrantseit zu verwicken. In diesem traurigen Zustande kam mir nichts mehr wünschenswert, nichts begehrendswert mehr vor. Zwar ergriff mich mandhmal ein unendliches Berlangen, zu wissen, wie es meinen armen Freunden und Gesliebten ergebe, was sich bei näherer Untersuchung ergeben, inwiesen sie mit in jene Berbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden sein. Auch dies malte ich mir auf das mannig-

faltigste umständlich aus und ließ es nicht fehlen, sie für unsichuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich von dieser Ungewißheit besreit zu sehen und schrieb bestig drohende Briefe an den Saussreund, daß er mir den weitern Gang der Sache nicht vorenthalten solle. Bald zerriß ich sie wieder, auß Jurcht, mein Unglück recht deutlich zu ersahren und des phantatigichen Trostes zu entbebren, mit dem ich mich bis jest wechselse

meife acqualt und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unrube, in Rajen und Ermattung, jo daß ich mich zulet glücklich fühlte. als eine forverliche Rrantheit mit ziemlicher Beftigfeit eintrat, wobei man ben Arat an Silfe rufen und barauf benten mukte. mich auf alle Beije zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen thun ju tonnen, indem man mir beilig verficherte. bak alle in jene Schuld mehr oder weniger Bermidelte mit ber großten Schonung behandelt worden, daß meine nächften Freunde, io aut wie gang ichuldlos, mit einem leichten Berweise entlaffen worden, und daß Gretchen fich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Beimat gezogen fei. Mit dem lettern zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht jum beften auf: benn ich konnte barin feine freiwillige Abreife, fondern nur eine ichmähliche Berbannung entbeden. Dlein forverlicher und geiftiger Bustand verbesserte fich dadurch nicht: die Rot ging nun erft richt an, und ich hatte Zeit genug, mir den seltsamften Roman pon traurigen Ercigniffen und einer unvermeidlich tragifden Ratastrophe selbstaualeriich auszumalen.

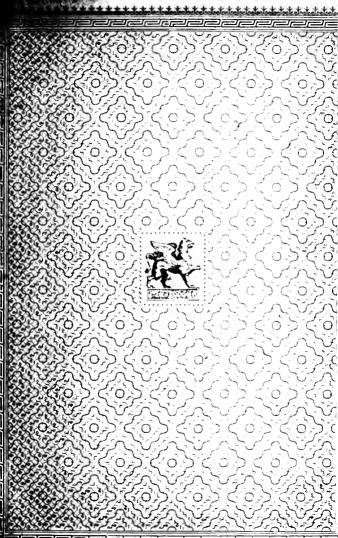



University of Toronto 595974 Library Goethe, Johann Wolfgang von Ausgewählte Werke, vol.10 DO NOT REMOVE THE **CARD FROM THIS POCKET** Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

